# JEAN PAUL'S SÄMMTLICHE WERKE

Jean Paul



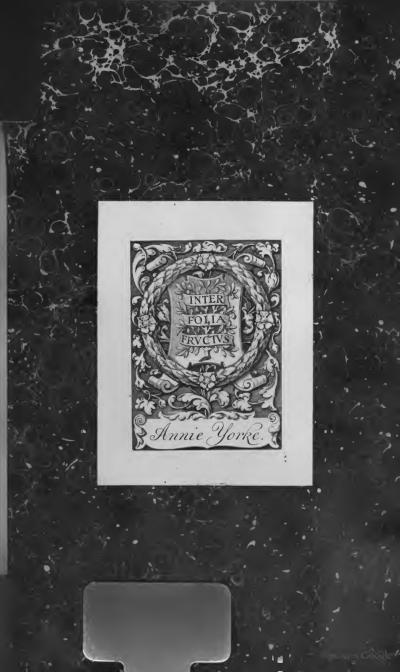

UNS. 175 a 20



Vet Ger II B. 307

# Jean Paulis

# sämmtliche Werke.

XXXIX.

Achte Lieferung.

Dierter Band.

Berlin, bei G. Reimer 1827.

### Vorrede zu Vorreden.

Sie hat nichts anzuzeigen, als ben literarifchen Geschichtsforschern und Anzeigern bie Schreib-Geschichte ber nachstehenden Stadtgeschichte. Ursprünglich murbe solche für bie "Ruhestunden für Frohsinn und hausliches Glud" aufgesett und aufgegeben auf die Post - Nicht lange barauf wurde bem Werfaffer bie Thor- und Fruchtsperre jener dronischen Schrift gemelbet und babei ein besonderer Golo - Abbruck feiner Stadtgeschichte febr gewünscht — Er ftanb gar nicht an, es bagu fommen zu laffen, ließ aber - mas wol jeber billigt - fein beimliches Rlaglied wieber aus Bremen fommen, um bas lieb, bas anfangs in ber Partitur einer gangen periodifchen Schrift ungehört meglaufen follte, nun aber als besonders ausgeseste Stimme zugleich ben Bortheil ber Begleitung zu entbehren und ben Dachtheil ber ungetheilten Aufmerksamfeit zu erwarten batte, von

neuem zu seßen und reicher zu fugieren — Der Romponist glaubt dieses durch die Zerspaltung in Rapitel geleistet zu haben, welche dem Werke, wie der Bibel, anfangs fehlten; und deren er nach Anzahl der Hundzahne, Fakultäten und Singstimmen viere hinein machte, obgleich das Lied noch kapitelkösiger gewesen ware. Er nannte die Rapitel Ruhestunden, gleichsam kanonische Horen des Klaglieds, die man zu singen.

Das ist alles, was ich von der Schreibgesschichte des Liedes aufgetrieben; für Personen, welche mein Buch selber lesen, in der That gleichsgültig genug, aber niemals unwichtig dem redlichen Literaturgeschicht. Forscher, dem "die Geschichte des Buchs" — wie Lessing die Vorrede definiert — das Buch selber ist; ein solcher Forscher besneibet Menschen wenig, denen ein trocknes Masnusserierten Faktum, das seinen Magenmund als Klees und Kanariensutter, als Doktorschmaus und Dieschfolbe zuschlägt, nichts besseres ist, als Hechsel und Trebern.

<sup>3</sup>ch bab' es baber (gegen bie Sitte, aber mit

Borbebacht) veranstaltet, baß diese Borrrebe auch abgeriffen vom Buche einzeln von ber Buchhand. lung ausgegeben merde, fauber brofchiert. (Aufgeschnittene Exemplare fonnen nicht zurückgenom. men werden.) Es bleibt Bewaltthatigfeit und Baffenraub, wenn man ben Meufelschen Literator, ber blos um die Beschichte, nicht um die Tertur bes Buchs befummert ift, nothigen will, fich zu jener, die er in der Vorrede ichon vollständig findet, noch das lange ausgestreckte Unhangfel und Wirthschaftgebaude des Werfes felber anzukaufen. Cui bono? fragt er mit Nachdruck und verlangt eine Vorrede ohne die lange Beilage bes Buchs sub Littera a, b, c bis zu z, welches man ein Alphabet ober besfen Signatur beißet.

Der Rezensent vollends — ber Vorläufer und Gazettier des Literaturhistorifers — geht fast unter bei diefer brittischen Union ber Bucher mit den Vorreden. Er fündigt seine Schreiberei sogleich als bloße Zeitung (literaturgelehrte \*) und andere)

<sup>\*)</sup> Dber ale beutsche Bibliothet, welches baffelbe fagt, wenn fie nicht wie bie von le Clerc jugleich bibliotheque raissonnes ift-

an: wie kommt nun er, ber Protokollschreiber ber Geburtlisten, die ja nie Ronduitenlisten sind, dazu, daß er außer der Erscheinung der Zahl und der Eltern der Gebornen auch noch das Genie derselben ausschreien und sich aus dem reinhistorischen Kreise der Vorrede ins materielle Buch vertreiben lassen soll?

In literarischen Stadten, welche zur Gelehrtenbank der Stadte gehoren — wie Residenzen zur Ritterbank —, auf akademischen (z. B. Jena, Erlangen 20.) ist daher längst die gute Einrichtung getroffen, daß irgend ein mäßiger Sortimentbuchhändler eine Leihbibliothek von bloßen Worreden errichtet, welche nachher unter den gelehrten Mitarbeitern umlausen, sowol in der Stadt als auf dem Lande; Werke, denen (wie bei Gothischen, Schillerschen oft der Fall ist) Worreden fehlen, können daher (es sind keine spruch fertigen Akten) entweder schwer beurtheilt werden, oder ihre Titel zirs kulieren.

In der That bei der allgemeinen Schreiberei — und da jest Ideen nicht mehr unthätig im Ropfe

bleiben, wie fonft, fondern ba fich die Dent. Materie wie die Bicht - Materie allgemein in den thatigern Muffeln, in ben Ellenbogen = und handge. lenken absett, welche deswegen die Materie burch Bewegung weiter treiben und auswerfen und bagu Redern führen - und bei bem geringen Behalt ber gebachten Sefrezionen ift eigentlich mehr bie Beschichte eines Belehrten erheblich, als er felber, und das Verzeichniß der Bucher wichtiger, als ihr Inhalt, falls einer babei ift. Daber wird die Borrede — der historische Theil des Werks — als die Blute, als die Ruppel des Buchs vom Verfasser gang zuleßt, wenn er schon reifer ift (wie ich benn nachstehendes Buch in Weimar verfaßte, die Borrede aber erft in Berlin) aufgesest; es ift ber toftliche Steiß am gebratnen Kapaunen. Vorher, am ersten Tage - im Buche - wird Licht ge-Schaffen, am letten - in ber Borrebe - ber Mensch, ber Autor; er fommt, wie der romische Feldherr, im Triumph erft julegt felber gefahren und geht (er fist befrangt im Triumphwagen ber Worrede) zugleich als Wolk nebenher, bas auf ihn

schimpft und steht (denn er muß das alles allein spielen) auch als der Kerl hinten auf, der ihm unaufhörlich zuruft: gedenke, daß du ein Mensch bist;
und so lässet er uns wie jeder gute Historiker tief genug in die Schwachheiten des menschlichen Herzens
blicken, in seine Eitelkeit und Heuchelei. Darin
sischen nun sämmtliche Literaturhistoriker, Programmenschreiber, Anzeiger, Schulmänner und Humanisten und sondieren die posserliche Haut, das
Menschenherz und die mokanten Schelme heizen nachher dem Vorredner ganz anders ein, als er selber.

Was den zweiten Theil dieses Buchleins andelangt, die wunderbare Nachtgesellschaft: so wünscht' ich von Herzen hier in der Vorrede manches guten Wort zu seiner Zeit ihr vorzureden, wenn ich eines sammt der seinigen hatte.

Berlin, ben 10. Jenner 1801.

Jean Paul Fr. Richter.

## In halt.

|   |                                                                                                                                                     | Sen  | ¢ v |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
|   | I. Das heimliche Rlaglied ber jegigen Manner.                                                                                                       |      | •   |  |
|   | Erfte Ruheftunde: Rafonnierenber Ratalog ber handeinden Perfonen. — Der Aprilnarr                                                                   |      | 1   |  |
|   | 3 weite Ruhestunde: Monbscheinblatt — Risquille — kosmetische Hungerkur — Batermartern.                                                             | 4.00 | 12  |  |
|   | Dritte Ruhe stunde: Betrachtungen über bas<br>Rlaglied — fernere Strophen besselben — bas                                                           |      | 12  |  |
|   | eble Bergwesen - Wolfgang - Cara                                                                                                                    | :    | 17  |  |
|   | Berhullung.                                                                                                                                         | ,    | 26  |  |
|   | II. Die wunderbare Gesellschaft in der Neus jahrnacht.                                                                                              |      |     |  |
|   | justinust.                                                                                                                                          | •    | 43  |  |
|   | Inhalt bes Freiheitbuchleins.                                                                                                                       | •    |     |  |
| , | Nro. I. Die von ber philosophischen Fakultat zu Jena<br>verbotene Zueignung (ber Borschule ber Aes<br>sthetik) an ben regierenben Herzog August von |      |     |  |
|   | Sachsen : Gotha                                                                                                                                     | =    | 65  |  |
|   | von Deutschland, nebft ben Briefen bes Bergogs.                                                                                                     |      | 67  |  |

| Nro. III. Dissertatiuncula pro loco, ober Abhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| über bie Preß = und Bensur : Freiheit.  Griter Abschnitt: Allgemeine geographische Ginleitung in die philosophische Untersuchung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite | 88  |
| 3m eiter Ubichnitt: Unterfchieb der Dent :,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |
| Schreib = , Drud = , und Lefe = Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 92  |
| Dritter Ubichnitt: Benfur bes Philosophie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |
| rens über Wahrheiten überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 96  |
| Bierter Mbidnitt: Benfur bes Philosophie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |
| rens über Regierungform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 107 |
| Bunfter Ubichnitt: Gintritt ber Benfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 113 |
| Sechster Abichnitt: Benfurbes Philosophie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |
| rens über Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 114 |
| Siebenter Abschnitt: Benfur ber Manier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *     | 117 |
| Achter Abschnitt: Benfur ber Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 118 |
| Reunter Ubidnitt: Benfur ber Gefcichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :     | 121 |
| Behnter Abichnitt: Benfur ber Reifebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |     |
| schnetz abjantet aufan et aufa |       | 123 |
| Elfter Abichnitt: Benfur ber bof : Bens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |
| furen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :     | 125 |
| 3molfter Abichnitt: Conmeffer bes beut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |
| fchen Tone über Fürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 134 |
| Dreigehnter Abichnitt: Definizion eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |
| Benfore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :     | 138 |
| Schlußzueignung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 148 |

#### I.

# Das heimliche Klaglied der jeti= gen Männer.

#### Erfte Rubeftunbe.

Rafonnierenber Katalog ber hanbelnben Personen. — Der Aprilinarr.

Rleidete ich diese Ruhestunde in einen Romodienzettel ein, fo hob' ich freilich an: ber Schauplat ift in Rrahe winkel, einem hubschen aber fehr fothigen und fteinige ten Landftattchen in Blachsenfingen, woraus drei farben, ftriemige Solg : Ellenbogen jeden, der fich unter dem Thore nach Wegweisern umficht, in brei Weltgegenden Allein die Ruheftunde ift mehr eine Romde versenden. "Die als ein Zettel bavon, und Rrahminkel eben fomol die Schauspielertruppe als der Schauplag. Geit Jahs ren rang schon die Stadt nach nervis probandi und gang entscheidenden Schluffen in Festino Darapti, Bas rodo und Ferison, daß der schonlodige Ronfistorialrath Perefixe wirklich die Che breche mit der Berggefdmore nen, ber Dadam Traupel; vermuthen fonnt' es jeder. Mur uber die Frau maren die Frauen nicht zweifelhaft, fie warfen mit gewohnlicher Bahl (wie man bei neuges bornen Sundchen thut) blos das ichonere Gefchlecht ins 39. Banb.

Baffer. Bede Rrahminflerin munichte eine Belferin in ieder Roth und besonders eine Geburthelferin ju fein, blos um die Gulfe fo lange ju verweigern, bis nicht nur ber Bater des Lebens : Pratendenten angegeben mar, fon: bern auch die fammtlichen Bettern, Bafen, Stiefges Schwister und Stiefeltern bes Burme. Ueberhaupt gibts in fleinen Stadten feinen verbrieflichern, mindigern Ort - ber Pranger ift bagegen ein Luftstand - als ihre Bedachtniftafel, Diefes Portativ: Drillhauschen, Das man immer voll auf jedem Kanapee aufstellt und umdreht. Die Bergifmeinnichte - welche ichon die Botanifer uns ter die Giftpflangen ftellen, und welche es durch die Liebe noch leichter werden - find, aus der Band eines Stadte dens gereicht, ein Blumenftraus, ben man einem armen Sunder ansteckt. Beschädigen will dabei niemand, weil jeder weiß, daß ber Pranger : Statift immer in ber Stadt fo vollgultig nachher furfiere als vorher; fo wie Juden, welche die Goldftude in Scheidemaffer einweis chen, nur ihr Gewicht, nicht ihr Geprage andern wollen, fondern den fernern Rurs vielmehr herglich verlangen.

Die Frage nun, welche — so wie Neuton, Bers noulli, Leibniz schwere Probleme und Resultate in den Leipziger actis eruditorum ausstellten, damit das ganze mathematische Europa darauf vernünftig antwortete — eben so der Nath Peresire und die geschworne Traupel in den Krähwinklischen actis sanctorum dem Städtchen über ihren gegenseitigen Shebruch vorlegten, damit es entsscheide, war wie folgt abgefasset, so wie überhaupt die ganze historie wie folgt angeht:

Der Konfistorialrath Perefire war ein Mann, ben man — wenn er im Sommer in ben Damenflub des Rusmanschen Gartens trat, mit jugendlichen Bliden

und offner heiterer Stirn, fo gewandt und zierlich und als leichter Regiffeur ber figenden Truppe von erften Lieb. haberinnen - fcmerlich fur einen Ronfiftorialis nahm, gefdweige fur ben erften Ganger bes heimlichen Rlage Er gehorte unter die Leute, die in Deutschland von feinem Gewichte find, weil fie mehr Quedfilber haben als Blei, obgleich jenes = 13,568 miegt, diefes aber nur = 11,352; alles ichien und war ben Rrahwinflern gu fonell an ihm, feine Sprache, feine Ruhrung, feine Liebe und Gefälligfeit und dabei ju ftarf; jeder Fremde interefe fierte ihn fo fehr und jede Fremde ju fehr. Die bleierne Stadt will erweifen, daß er den Bettelftab in Banden hatte, wenn das falifche Gefes noch regierte, das einen Dann für jeben Druck einer fremden weiblichen mit 15 Golde schillingen abstrafte; und fie bewahrt Leute auf, die es aus dem eignen Munde diefes lutherfchen Ronfistorials rathe vernommen, daß er fich gewunscht; ein - Rardinal ju fein, blos weil biefer bas Recht genoffe, jede Furftin und Ronigin \*) auf ben Mund gu fuffen. Gin narris scher Mann! Doch in lettem Wunsch ift ihm heut zu Lage nachzusehen und ich truge felber mit Bergnugen eis nen rothen Sut. -

Natürlich ist er baher wie ein Franzos — und seis nem Namen nach gehort er ja zur Kolonie — nicht gas lant gegen Eine Frau, sondern gegen Alle; und er des biziert — wie der Italiener jeden Band eines Werks eis nem andern Mäcen — so jede halbe Stunde einer ans dern Gönnerin; allein was die Stadt nicht übersieht, ist seine auszeichnende Liebe zu Madam Traupel und seine Besuche bei ihrem Manne. Dieser, von welchem sie

<sup>\*)</sup> Ausgenommen bie frangofifchen, nach Boltaire.

ben bummen Namen berhat, ift Berggeschworner und mes niger auf der Erde befannt, als unter ihr. Diefer Berggeift ober Bergleib mit furger Rafe und Stirn mag wol beffer und vielhaltiger fein als ich ihn schildern will - feine Seele ift nicht wie die im orbis pictus aus Punften, fondern aus Rommaten zusammengeschmiert, Die nichts anfangen und nichts endigen - bas bicke Fallgatter feiner fcmas len Stirn laffet feine fremde Meinung ein und bas wes nige, was er mit Wirfung liefet, ift vom Rnappfchaftfchreis ber aufgesett - einen Lorbeerbaum, beffen Pfahlmurgel nicht in die Schachte hinein machfet, fann er nach feiner Meinung umblafen und bas 21 - leder ift ihm die eine gige Logenschurge, Die rechte bunte Flugeldede des Denfchen - fremder Sochmuth fest ihn gang außer fich: "ich fonnte fo gut prablen als mancher andere (fagt er), aber mit mehr Recht." - Gben fo fcont er fremde Dummheit nicht : "ich muß fagen, fagt er, einfaltige bumme Dinfel find mir recht verhaßt; ich fann nicht leugnen, einfaltiges Ochsen : Bolt fteh' ich nicht aus und ich zwict' es nach Gelegenheit erbarmlich." - Er bat Die gute Gewohnheit deutscher Autoren, jeden Gedanken wie einen Bechsel nach Welschland, ftets zweimal nach einander abzusenden, welches mir ichon aus bem Gehirn - wo folder machfet - einleuchtet, weil jeder Theil und Sugel doppelt baliegt. -

Bu verwundern ift nur, wie er eine Frau nahm und bekam, welche funfzehn Sommer junger als er — benner war funfzehn Binter alter als sie — und überhaupt so schon, flug, feck, arm und gelehrt war, daß er eher in den nachsten Schacht vor ihr hatte untertauchen, als ihr daraus im Brautigamrock entgegensteigen sollen. Die geizigsten Manner haben zwar oft eine Stunde, wo

Die Liebe aus einem Sandelartifel ein Glaubenartifel wird, die wildesten eine, wo sie den Essig erreichen, der sich versüget, wenn er die heiße Linie passiert, wies wol er wieder verfäuert, wenn er retour geht; aber die Sache war anders und blos der April, den die Alten mit einer Blume malten, gab unserem Tranpel eine, nams lich seine Frau. Es ging so:

Den erften April bat fie ben Bergmann um bie bop: pelte Erlaubniß, mit einer Freundin aus feinem großen Saufe bem Jahrmartte jugufeben und ihn ba in ben April ju ichicen. Das war fur feinen innern Denfchen mahre grune Futterung; er gab wol ju, daß man eben fo flug fein tonne, wie er, aber nicht fluger; benn bas Unverständliche mar ihm das Unverständige, und Dunkels beit dieffeits feines Augenliedes eine jenfeits deffelben. Er schwur heimlich , nichts zu thun mas fie begehre , um fich in fein Aprilnarrenhaus zu verlaufen. Gie fam und verficherte ihn mit aufreizender Gewißheit, fie werd' ihn dahin verschicken. Er verfette, wenn ihr bas ges linge, erbiet' er fich, fie jedes Jahr, fo lange fie lebe, ins Rarlebad auf feine Roften ju fchicken; - "und ich," fagte fie, "wette mich felber, ich heirathe Gie." -

Auf dem Markte war allerlei zu sehen und eben so viel darüber zu reden; aber Traupel hutete sich vor letztem. Er sah lieber Ninetten an und lauschte auf jede mimische Woge, die um jede Fischreuse spielte, in die er einfahren, auf jede Schwimmfeder eines Angelhakens, der für seinen Sechtkopf ein Passioninstrument werden konnte. Auch Ninette schauete weniger die verworrenen Bewegungen des Marktplatzes an, als die seiner Physiozgnomie, anfangs schelmisch, zuletzt theilnehmend. Plotzlich suhr sie vom Fenster zuruck, sie entdeckte einen Schies

ferbeder im Laufband feines Luftbantdens ben naben Lorengthurm umrutschend. Diefer im himmel und an fo wenig Sanffasern bangende Laufftuhl machte ihr gu Traupel feste fich mit ihr aufs Ranapce; die Freundin, eine etwas dichgepolfterte jungfrauliche funfunds vierzigerin, verharrete am Renfterftod, weil fie in ber Belt nichts lieber that als- feben, ichon aus Mangel ber Ohren weniger als des Gebors. Der feine Traupel hatte blos ben Uprilnarren im Ropf und bedachte alles, mas er fagte. Minette verficherte, fie verfteh' ihn recht gut, er wolle nur das Badreifegeld erretten, fogar auf Roften feiner und ihrer Freiheit, aber es foll' ihm gewiß nicht fo gut werden. Es wurde nun fehr gefochten - er fand freilich schone Absichten auf fich in ihrer April : Wette und glanbte, fein Bild oder Bildden fei in ihrem Bergen und gucke, fich auf die Beben ftellend, aus ihrem warmen Huge mit bem Gefichteben jum Fenfter beraus - er murde noch entschloffener, seine Wette und Ehre und badurch fie felber zu gewinnen - er machte in ber Tarantel : Ille: mande der Liebe das Rompliment, die pas balancées, Die Biertelsphysiognomie, den einfachen Sandewechsel, Die I, die 3, die gange Physiconomie im Drehen und endlich den halben deutschen Stlaven mit dem pas enboitté und vergaß sich und den April, und fprach vom Glucfauf Diefer Stunde (er ließ eigenhandig eine Depes tieruhr an ihrem Salfe folche repetieren) und erflarte aus fer noch andern Dingen feine Liebe - Da fprang fie las chend auf und fagte, daß ce beinahe die taube 45gerin ftorte: Aprilnarr, Aprilnarr! Wer liebt Gie benn? 3ch Der Geschworne war halbtodt, folglich jum Gluck auch halblebendig - fagte, bas fei ja gottlos haus: gehalten mit ibm - wurde verfauert, wieder abgefüßet — allein nach einigen Tagen gab fie fo weit nach, daß fie beide verlieren wollten und fie die Beirath und er die jahrliche Badreise verwettet haben sollte.

Wollte der himmel, ich hatte damale ein Seirathe Bureau offengehalten und die Geschworne mare in mein Comtoir getreten, ich wurd' ihr einen gang andern Dann, einen, ber ein Saus macht, einen Grafen ober bereleis den zugewiesen baben. Liefet fie nicht die beften Frans gofen und fann feinen ju fprechen befommen, außer une fern herrn Perefire? - Sat fie nicht burch Rultur eine gewiffe funftliche Ginfachheit und Phantafie gewonnen, und ift eine unverwelkliche italienische Blume, Die fich burch feine Dele ben Geruch ber naturlichen anfalbt? -Braucht fie nicht entsetlich viel Geld, fo daß ihr Berge Mann ihr nur als bas grane Berg , Dannlein erscheint, bas den Zeigefinger auf Goldadern ausftrectt? - 3ft fie nicht ber besten bosterischen Bufalle und Konvulfionen mådtig und halt barin bem Gefchwornen bie ftrengften Bufreden und find biefe bufterifchen Kontroverspredige ten nicht den besten Gardinenpredigten, Die wir haben, porzugieben? - Dit Ginem Wort, hat fie nicht eine vornehme ahnenreiche Che nothig? Die wie ein Ronferenge simmer rangfüchtiger Gefandten, viele Thuren und feinen Ofen bat? - Rurg, ift fie nicht ber Engel und ber Teufel in Giner Perfon?

Bas freilich Traupel mit ihr thut, wenn er zuweis len in seine vier Pfahle zuruckkommt und ber fünfte ift, bas wird mir schwerlich konnen hell gemacht werden. Mit Perefire ist es etwas anders, aber bas ift ber Kern meiner Stadtgeschichte.

Rein Krahwinkler — wenigstens Traupel nicht, der nur am Berg , Schabbes, am Sonnabend, nach Sause

tam, wo Perefire Umtswegen ju Saufe blieb - fann fo oft auf bem bergmannifchen Ranapee gefeffen fein, als eben ber Konfistorialis; er ichmang fich jum Gesellschafe ter hinauf, von ba jum Sausfreund und hatte nur noch bie bochfte Charge vor fich, ben Sausfeind. Trauvel mußt' es ju fchaben, daß fich ein Dann und Bifarius porfand, der mit feiner Frau parlierte und in ihre "welts . meifen Schnurren" (fie mar eine Philosophin) einging, da fie jeden andern Rrahminfler aus Efel vor allem Rleins ftadtifchen ftolg aus ihrem Bauberfreife wieß. Gogar. wenn fie ihrem Manne, ber feinen Bogel lieber ichof als einen festen holzernen auf ber Stange, es erlaubte, eine fleine Schubengefellschaft ju einem Privatschießen gufame menzubitten: fo mußten die Schugen poetifche Bentaus ren, halb Menfchenpferde, halb Schugen fein, gebils bete Edelleute aus der Dachbarschaft; denn fie fagte, ihr falle am Ende boch alles auf ben Sals. Die Berren fannten namlich bes Bergmanns Paffion fur Diefe ftes hende Bogeljagd; folglich fuchte jeder ein Bergnugen (er fprach mabrend bes Schuffes mit ber Frau) barin, bag er ben Geschworenen fur fich schiegen ließ, fo daß biefer als bas reprasentative Suftem ber Schutenfompagnie und als ihr Rreisstand und Zentralpuntt immer in Rreisstand und fo als bevollmachtigter Gemein : Schube (in jedem und auch in feinem Namen) ben gangen Bogel allein herunter holte. -

Wie kam ich auf diese Geschichte? — Rurz sie trug am meisten mit bei, daß die sammtliche Geistlichkeit, die ohnehin an ihrem Loseschlüssel längst den Bart abgedreht hatte, und der Wirth vom Hotel de Krehwinkel sich barauf todtschlagen ließen, der Konsistorialis gehe nicht auf guten Wegen, sondern "extra" —; die Weiber dies er Ranner (auch weniger Fleckausmacherinnen als Flecks

macherinnen) nahmen die Geschworne als fofette Bilds schuffin jedes ehelichen Grenzwildprets auf sich und wollsten sammtlich darauf sterben, blos Ninetta sei der Teusfel und hebe an ihrem Angelhafen den guten jungen Mann aus dem Wasser.

Nur Eine Frau dachte edler von ihm, seine eigne. Josephine hatte die göttliche Kraft, einem Menschen zu vertrauen. Sie ließ die großen fünstlichen Waschmasschinen, in welchen ganze Familien auf einmal (Thee oder Kaffee wird als Lauge zugegossen) sehr gut eingeweicht, geschandhabt und gewaltet werden, niemals in ihrer Stube ausstellen. Seine Zephpretten Matur wurde durch ihren dristlichen Ernst und durch die Wage ihrer weiblichen Beschnenheit sanst angehalten; seine Foderazionsesse mit allen Menschengesichtern wurden unter ihren Richter Augen nüchterner begangen; und eben so führte wieder umgekehrt sein leichter Gang auf dem Lebenswege und die Freundlichsteit, womit er allen Pilgern seine Hand und was darin wat anbot, diese einsame stolze Seele auch an andere näher heran.

Sie schrieb seine Besuche bei Ninetten, da diese die feinste Frau im Orte war und er der feinste Mann, der Berwandtschaft ihrer Kultur und Lekture zu. Er war der einzige Beistliche in Krähwinkel, der im Stande war, Ninettens Schminke zu verzeihen, oder der es zu schästen wußte, wenn sie sich ganz über stumperhafte Maler erhob, welche ihr Unvermögen im Nackten durch Gewänzder verdecken. Doch konnte Josephine für ihre Zuverzsicht weiter nichts anführen, als seine bisherige Rechtzschaffenheit und den Schluß von ihrem Herzen auf seines und die Donnerkeile, die er von jeder Höhe, nicht blos von der Kanzel, auf das liederliche, Herzen und Ches brechende Säkulum fallen ließ. Er ließ sich oft auf den

Beweis ein, bag, wenn bas funftige Jahrhundert auch fonft der Menschheit bas Rranfenlager weicher bettete, es boch den intermittierenden Duls derfelben vermehren wurde - ber Unftalten gu einer allgemeinen Entfraftung und Ausfernung, bewies er, feien zu viele - ber Lurus machfe hoher mit dem Reichthum, Diefer mit jenem, Die Urmuth mit beiden, die Chelofigfeit und die Berfpatung ber Chen mit allen dreien, die fruhere Mannbarteit bess gleichen, mit diefer und jenen wieder die Musschweifung und mit der Ausschweifung wieder alle jene Hebel und fo gebe die entsetlichfte Busammenbrechung ber Menschheit in immer fcmalere Formen zwischen diefen in einander arbeitenden Sagen wie zwischen zweien, einander immer verkleinernd wiederholenden . Spiegeln fort - und mas bann von Junglingen, die fich fcon in der verjungten Große des findischen Greifenalters bucken, ju hoffen oder vielmehr zu fürchten sei, das mog' er nicht erleben. Aber noch feuriger und rubrend gerührt wandt' er fich ju ben Rinderfeinden, die jest in gangen Rotten Die Erde besetzen, die als Widerspiel Abrahams ihren Isaak schlache ten, um einen wollenreichen Widder ju retten und bann fah er weinend ben taufend vaterlofen Baifen , lebender Bater, entgegen, Diefen Bangen: , Uchfel: und Knieger burten des lebens, als eignen Symbolen ihres funftigen Blutens, Tragens und Knicens, welche in ihrer beften und langften Schlafzeit in einer von Stroh und Riffen ausgeleerten barten Wiege des Lebens frieren und gaps peln - Er fonnte bann nicht mehr fortreden.

Lefer wiffen über die Quellen folder Reden Bescheid; aber Josephine trauete, wie alle Weiber, dem mannslichen Sprechen zu sehr — mehr als dem mannlichen Handeln — weil bei ihnen das Gebläse der Phantasie

Dicht an ihrem Herzen liegt und pfeift und also einer, ber jenes zu regen und zu treten weiß, damit leicht dieses roth und gluhend blasen kann. Ja, gutes Weib, dein Mann konnte kein Heuchler und doch ein Sunder sein, aber ein reniger, der bußen und bessern will. Und hang gen nicht überhaupt zwar vom Kopfe des Menschen die längsten Engelflügel nieder, aber auch von seinen Fersen verdammt die Fußblode, so daß er wie eine Kokette dem Fischerneß auf ein Haar gleicht, das oben Korkfugeln schwimmend erhalten, indeß Bleistude es dem Schlamm anheften?

Rur Gine Sache qualte bie fefte Josephine zuweilen, namlich die Frage, was ibn quale; benn er fam felten aus dem Traupelichen Saufe gurud, ohne in feinen Befichtzugen einen gangen Wolfenzug mitzubringen, mele der in einer weniger gludlichen Che fich in den weiblis chen festgesetbatte, als fanfte gammerwolfen. benflich wars, daß diefer Seerrauch des Unmuthe in ibm anhielt, fo lange Minette im Karlsbade mar; auch fiel es Josephinen fpater ein, daß er einmal plotlich ju meis nen angefangen, als fie Abende um 11 Uhr vor Eraus pele Saufe mit einander vorbeigingen und ber Rachtmache ter bavor eine im Bag gesette Gratulang abfang, momit er nach Rrahwinklischer Gitte die eben geborne Tochter bes Bergmanns unter ber Jubelpforte bes Lebens falutic: ren wollen. Da bas qute Weib feiner Luge, nicht eine mal einer Buruchaltung fabig war: fo hatt' fie ibn fanft und oft über feinen Gram gefragt; feine Untwort mar immer gewesen, ihn betrube die fofette peinliche Ergies bung fo febr, welche Minetta ihrer Tochter Cara gebe. Bofephine glaubt' es aus Pflicht und aus Bertrauen gegen ihn, besonders da fie bemerfte, daß eben jene mits

gebrachten Bolfen fich allzeit in warme fruchtbare Ergies Bungen fur fie felber und ihr Rind auflofeten.

Die lesende Welt ist nun ganz berechtigt, von mir über das heimliche Alagelied der jetzigen Manner, das der Konsistorialrath als Chorist mit sang, das Nähere zu erfahren und zwar bald. — Dazu wird die nächste oder zweite Nuhestunde ausgesetzt; wo ich wieder den Leser manipulierend in den magnetischen Schlaf hineinzustreiz chen hoffe, der ihn so sehr in Napport mit dem schreibens den Magnetiscur versetzt.

#### 3 weite Rubeftunde.

Monbideinblatt - Riquille - foemetifche hungerfir - Ba: termartern.

Es war mitten im Marz des Jahres, in dessen ersten April ich den Leser schon weiter oben habe gehen lassen, daß Peresire in der Flachsensinger Redoute mit einer langen, gewandten, frohen weiblichen Maste tanzte. Im ausruhenden Gespräch machte er nach seiner jugendlichen vertrauenden Offenheit sie früher mit sich bekannt, als sich mit ihr; sie gab sich als eine nach Wien reisende Sängerin an, Namens Niquille. Zum Glück — einen Lag später sagt oft der Mensch: zum Unglück — logierzten beide in Einem Gasthose, und stiegen vor Einer Hausthüre aus. Niquille konnte nur französisch und italienisch, er war der Mittler zwischen ihr und der deutzschen Wirthsdienerschaft. Es kann weniger durch die Abreise, die schon morgen einsiel, als durch die Unmögz

lichfeit, irgend ein Mondlicht, besonders ein gemaltes bei Taglicht ju beschauen, entschuldigt werden, daß fie noch beute Rachts ben Ronfiftorialis ersuchte, einige italienische Transparents oder Mondicheinftucke, bergleichen ich meh. re febr elende gefeben, in Augenschein ju nehmen. Diefe Bilder für bloße Mugeburgifche Thefesbilder und Buche druckerstocke ihres Themas anzusehen, bas mar er fo gut im Stande, als einer, ber auf feiner Dafferade, ges fchweige an beren Schenktischen gewesen; allein - ba Diquille fo fect und philosophisch bachte, sich gegen alle Jagdverbote der Liebe metaphyfifch erflarte und fagte, fie wurde jedes aufheben, hatte fie fonft Temperament fo wollt' er feben, ob fie benn ber - Teufel plage. gibt Foliobande, welche ausführen, daß babei nicht viel Segen fei. Das Bimmer wurde, wie eine Glocke lufts leer, fo lichtleer gemacht, und die einfaltige Rothelzeiche nung des purpurnen Mondscheins - denn von ber magis ichen Gilberhochzeit ber Dacht ift auf Diefen Schwefel: Abdruden bes Abendrothes wenig nachzuweisen - einges fest und angeleuchtet. Die vertrauliche Dammerung. bem Mond; oder Mordichein gegenüber, locte allma: lich ein ober ein Paar Dugend Teufel naber, Dammes rungvogel, welche bann am liebsten nach Rutter ausflies gen. Es fiel ibm vielerlei ju fagen und ju bedenfen ein, 3. B. daß es heute Fruhling Unfang fei, welches er finne reich auf diefe Stunde applizierte - daß diefe Ballenbilder an Raphaels ichon ausgemaltes Schlafgemach erinnerten - und bag Diquille blos eine Gangerin fei, die er nie am Tage mehr febe, gefchweige bei biefem italienifchen Mordichein. - Manche Menschen find die Stlaven ber Minute, obwol die Berren des Lages, Leidenschaft in ihrem Bergen ift Feuer in einem Schiff. Dit einem

Wort: wie der Priester nach der Tonsur zu den 7 fleisnern Aemtern, deren Treppe erst zur Priesterwurde führen, sich in wenig Stunden, als vom Thurhüter zum Lektor, von da zum Exorzisten, dann zum Aboluthen, dann zum Subdiakonus, zum Diakonus und endlich zum Pressbirdung mit den Dammerungvögeln, den Konsistorialis das Avancement, das durch die 7 ordines minores eines Liebhabers heraufgeht, nämlich die Aemter eines seufzenzben, eines anblickenden, eines händedrückenden u. s. w., so schnell hinter einander wegmachen, daß er in eben so kurzer Zeit ihr Priester wurde, als ein anderer ein kathos lischer.

Der arme Teufel! In Krahwinkel sann er sehr darüber nach. Er wurde sogleich aus dem ersten Schlafe seiner Selbstvergessenheit herausgeholt durch ein sanstes Fäustschen. Niquille nannte, als dieser Weltpriester mit dem Beichtsiegel vor ihr stand, ihren Namen — Minette und vertierte die Reise nach Wien in eine nach Krahwinz fel. Aber auch der Erschrockne seize sich in einen Schreschenmann um; er zog von seiner Verlobung mit Joses phinen den Vorhang weg und Ninettens Priester bliebein — unbeeidigter.

Bas gleich darauf und später für Stürme fäuselten und was für dissertationculae gegenseitig gedruckt wurz den, mögen habilere Stadtgeschichtschreiber aussühren; ich habe am Faktum genug, daß der Teusel in der kurz zen Sieste, wo der Konsistorialis sein Gewissen verschlief, sich Gelegenheit ausersehen, für dessen ganzes Leben den Kern eines breiten Giftbaums in die Erde zu bringen. Sein reuiges Herz, obwol ewig dem edlen seiner Joses phine ergeben, wurde an das verderbliche durch ein heiliges

Band geheftet — burch Cara. Er hatte bie feinen geistigen und physiognomischen Aehnlichkeiten nicht erft nach zu zählen gebraucht, die das arme Wesen dem Adopstiv: Baterabsprachen; benn als er vor dem gratulierenden Machtwächter vorbeiging, hatt' er schon Bater: Thranen vergossen, aber blos bittere.

Wir erinnern uns alle noch, daß Ninetta, selber aus einem April fommend, nachher den Geschwornen dahin verschiefte, daß dieser das Gluck hatte, daraus die Ralender Insignie des Monats, eine schone Blume mit einer genie fleuronnee \*) mitzubringen, nämlich seine Ninetta. Sie nannte ihn daher am liebsten Närrschen und ließ den April weg, der doch nur ein Zwolfstel des Jahrs bezeichnet; auch andere Weiber sagen gern: Närrchen! — Ich komme nun aus der Bergangenheit der Geschichte zur Gegenwart derselben zurück:

Perefire hatte in seiner She nur Einen Sohn erzeugt; und Traupel hatt' in seiner auch nichts erzielt, als diese Cara. Desto seuriger hing nun jener Bater am holden Kinderpaar; ja der lebendige Jaun, der mit seinen Dorznen zwischen ihm und dem Tochterherzen die auswuchs, machte nur, daß sein eignes desto väterlicher in dieser Nähe und dieser Trennung dem abgerissenen entgegenz klopste. Dadurch griff nun Ninette in das Heft und die Handhabe seines Lebens und Herzens und hielt ihn an seinem Fehler sest — aus Nache und aus Eitelseit. Sie konnte ihn quälen und beherrschen durch jeden Pfeil, den sie gegen die Brust seiner Tochter auf den Bogen legte. Kurz er mußte — um nur die Tochter zu sehen — die

<sup>\*)</sup> Génies fleuronnées find in ber Runft geflügelte Kinder, bie aus Laub oder einer Blume mit halbem Leibe machfen-

erbarmliche Rolle machen, daß er hinter ber Triumphe Bolante, wovor immer neuer Borfpann trabte, ftand und fich ftogen ließ, mit der hand im Lafaienriemen.

Er mußte guschen, wie die fofette Beidmannin, bet Die fanfte Cara zu ftill, zu befcheiben, zu gutmuthig und offenherzig mar, alle diefe offnen Blumen verdreben, eindruden und abschneiden wollte, um eine jungere Die netta baraus ju gieben. Er mußte guseben, wie fie fos aar den Rorper in der Poliermuble zerquetichen wollte, bamit die Tochter die Mutter murbe. Da das ftille Dicer von Carens Blut, bas immer feinen fanften Sims mel abspiegelte, Minetten zu viel Fett abzusegen fchien: fo schickte fie in bas Deer von Beit ju Beit die nothigsten Bie Sparter unterfagen folche Mutter bas Sturme. weibliche Fett - wie das Fannische Gefen das Daften ber Suhner \*) - weil der Rrieg dabei leidet. gen ftellte fie bei ihrer Tochterschule ben beften Roch ben Sunger - als Figuriften und bildenden Runftler an, um bas ruhige gefunde Befen gur Charis eingnfochen, wie Gemachse durch Mahrung : Mangel fich in bunte Rarben aufblattern. Bas guter Effig und langes Wachen thun fonnte, murbe angewandt, um den Golddraft ber icho. nen Saille auf Diefer Biebbant immer feiner ju gieben. Armes, weiches Geschopf! woran die Urt fatt ber Baums Scheere formt und bem man die Wurzeln ftatt ber Zweige ausschneidet! Romisch und ruhrend jugleich fiel bie gus rudgebrochne manirierte Stellung bes Dlabchens gegen Die findliche Unbefangenheit ab, die aus den weiten hele len Mugen lachte, und ber gebietende Unftand gegen bas demuthige Berg voll Unhanglichfeit.

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. X. 1.

Satte nun nicht mein Titel Recht, eine Marter, wie Perefire in diesem Erziehunginstitut aushielt, ein Klaglied zu nennen? Und war alles nicht desto bitterer, ba er das Lied nur heimlich in den Bart hinein singen durfte? —

#### Dritte Rubeftunde.

Betrachtungen über bas Rlaglied — fernere Strophen beffelben — bas eble Bergwefen — Wolfgang — Cara.

Ein Paar Oftavseiten und was darauf fteht werden nicht verloren fein, wenn man fie blos jum Schildern und Bedauern ber jegigen Manner verbraucht, welche ich in gangen Gingschulen beifammen fteben febe und mit ben ausgetheilten Singftimmen in der Sand das Rlage lied intonieren bore. Gelten fann ich über den Dartt weggeben, ohne auf ein ober ein Paar mannliche Ges fichter ju ftogen, auf benen berbe Gorgen über ihre Rinder ber erften, gehnten, zwanzigsten Che fteben, ob es gleich benen von der letten Che, worin fie wirflich leben, gang Die Benus am himmel gieht nicht gut ergeben moge. nur die Erdfugel aus ihrer Bahn, fondern auch die Infaffen derfelben noch mehr, und ich habe über die lettern Beltforper genauere Perturbagion , und Rutagiontafeln im Befchluß, als viele andere. Danner, die weit bers umgereifet, dent' ich mir hierin ale die großten Dulber, weil fie in jeder Residengstadt von ben georgiques françaises ihrer Schaferftunden - wie Delille von seinem Buch - 12 Ausgaben veranstaltet haben, fo daß - wenn 39. Banb. 2

Linnée in seinen alten Jahren alles, sogar den Namen seines Schwiegervaters vergaß, und man sich darüber in Europa wunderte — man sich gar nicht zu wundern hat, wenn diese Pilgrimme in ihren besten die Schwiegervaster nicht behalten können; weil es die Menge macht. Das heimliche Abharmen eines solchen Heersührers seiz ner in ganz Europa postierten enfans perdus ist offenbargenug.

Bas den Adel anlangt, so ifts, hoff ich, anerfannt, welche Schritte ber großere Theil beffelben thut, fich mit dem tiers etat zu vereinigen, auch dadurch; und ber état feiner Seits will auch nicht nachbleiben und auf diefe Beife mag fich Gleichheit wie fonft in Morden bas Chriftenthum fortpflangen, namlich burch Weiber. Es fann fein, bag man aus diefem Grunde in Spanien alle Fundelfinder fur abelich erflart. man fete fich einmal in die Seele eines fechegehnschildie gen landtagfähigen Edelmanns, der auf der Sausflur vor feinem Stammbaum fteben bleiben und benten muß: "meine beften ruftigften Junter und Fraulein hab' ich in Bauernhauser, Fuggereien, Raufhauser vertheilt - fie machsen in der schlechtesten Gesellschaft auf, die nicht turnierfabig ift und werden felber nichts beffere - ju ben Legitimazionen der Burmer fehlt Geld - nur gerade mas in meinem Schloffe mit meinem abelichen Geblute und Wappen herumlauft, find ein Paar dunne weiße Schats ten: ift bas nicht nagend?" - Gratulieren follte fich noch der Ebelmann, daß er boch die weißen Schatten hat und aus allen Bolfern gerade diefe Rinder Ifraels ju feinen ermahlten machen fonnen. Bei Mannern, Die gur Che nur wie Dabden gur Tabafpfeife greifen, namlich in ber Beit ber Roth, find Schatten ein mahres

unerwartetes Gefchent; benn gewöhnlich laffet bie funft. liche Che, wie funftliche Blattern, wenig Spuren gurud.

Diese ganze bußende Bruderschaft wird sich mehr ers holen, wenn man mit Hulse ber neuern Romane noch weiter in der Sache geht, so daß Kinder nicht sowol, wie in Sparta, von gemeiner Stadt erzogen werden, als vollends erzeugt, Lands Kinder im schönsten Simmer nothiger wird es daher, daß schon jest die Konsssistorien von allen verbotenen Berwandtschaft Graden auf einmal dispensierten, weil bei dem allgemeinen Foderaliss mus und der galvanischen Kette der Liebe, die um das seidene Band der Ehe herumläuft, kein junger Mensch mehr gewiß sein kann, — wenn er eine verwandte Seele heirathet — ob er nicht seine Schwester trifft.

Das ist nun das heimliche Rlaglied der jesigen leide tragenden Manner, wovon ich im Titel sprach und welsches das einzige ist, in welches sie gutmuthig die Weiber nicht einzufallen zwingen; denn diesen verbleiben glucklischer Weise immer die Kinder, wenigstens die naturlichen.

— Auch das mißmuthige murische Gesicht vornehmer und reicher Junglinge leit' ich leicht von diesem innern Passionliede ab; die armen jungen Narren werden schon von tausend stillen Batersorgen verfolgt und anges packt.

Bieber zur Geschichte! — Perefixens Leben lief über lauter Stacheln und spanische Reiter weg. War er mit Rinetten allein: so übergoß er sie nach seiner Lebhaftige keit mit padagogischen Bitten, die nichte fruchteten, weil fle auf viel warmere rechnete. Einmal an einem Sonnabend überraschte der Geschworne beide in einem heftigen Bank, der für ihn arabisch war, nämlich frang gosschen. Perefixe hatte seuchte Augen. "Wir streiten

über die Erziehung meiner Cara — sagte frech Ninetta — ber Hr. Konsistorialrath interessert sich schon für das hübsiche Ding." Traupel übersah Peresirens wetterleuchstenden Blick und sagte verschmißt: o charmant, charsmant! Bei solchen Räthseln passete er blos auf den Abend nach dem Essen und auf ganz spaßhafte Ausschlüsse, die ihm die Frau über den närrischen Konsistorialis übermaschen werde. Daher bestrich er ihn häusig mit jenen lisstigen muntern Epopten Blicken, die sagen wollten: "theuerster Rath, um Gottes willen nur nicht groß gesthan mit Scinem Berstand und Dem und Jenem — man führt Ihn, so wahr Gott — — Berdammt! darf man denn reden?" —

Gleichwol mußte Perefire bei biefem Segment eines Ropfes geduldig ausharren. Ja er gewann ihn lieb gulegt aus Mitleid, weil die Frau die schlechten Mugen berudte und verhöhnte, die ber Bergmann außerhalb feines Maulmurfhaufens ber Bergwiffenschaft fur frembe Gange hatte: Perefirens Berg vergitterte feine harten Bruftfnochen, und er fonnte auf der Gaffe vor feinem gepeitschten Rinde vorübergeben, ohne hinzuspringen im Priefterornat. Darum nahm er fich bes bethorten Berge manns an und bruckte diefen nicht in feinem beimlichen Mufblafen. Er trat gern naher bin ju dem Gefcwornen (und jur langweile) - indeß Minetta fortlief, - wenn Diefer anfing mit Wenigem bas Buttenmefen und bie Bechen ju berühren - ber Phantafie des Buborere ben Berghabit angulegen - als ihr Steiger mit ihr ins Elne fium ber Unterwelt einzufahren, nachdem er fich vorber faum im Borbeigeben nad bem Sundejungen und bem Schwenzel umgefeben - und mit ihr drunten in ben Bangen und hinter ben Baffermerten berum gu friechen.

Pereffrens Aufmertfamteit feste bann ben Gefdmornen auf den Thron. Er fuhr mit ber Phantafie wieder gu Sage und ging (und Perefire mit) in feine Schreibftube, um das Bunder , und Deifterwert feines Dafeins, wor, nach er allein gewogen fein wollte, ein wenig ju zerglies bern, namlich ein tragbares 3merg , Bergwert, worin er bas gange Bergwefen mit allen Flogen und Rnappen nach, gebofelt hatte bis jum fleinften Fauftel und woran er nichts ausgelaffen, als bie Berggeifter. Wenn nun ber Bulfanift feine Bangengeburt in allen ihren Gelenken auf einmal überschauete und bie 1000 Schopfungtage fummierte - und wenn er noch baju etwan in bem Rrd. nungangug bes Berghabits, worin er einmal feinem gnadigften herrn mit der Rnappfchaft einholte, daftand, Die Stirn unter Bled, ben S. unter leber: fo that et freilich nichts anders, als mas von ber schwindelnden Menschentertur auf folden Soben zu erwarten ift , wenn er ben Ronfistorialrath querft faltblutig fragte, ob er feines Orts auch glaube, daß bei bem Bergbau ein ane fchlagiger Ropf nicht gang übel angebracht fei, und wenn er dann, fobald Ja gefagt mar, mit vollen Segeln bers ausfuhr: "nun fo laffen Gie fiche von einem, bers inne hat, gefagt fein, daß alle euere Biffenschaften nur Firfagerei ift gegen mahres Bergmefen, benn mahrlich ein Bergmann fteht in feiner Grube uber euch alle und braucht niemand anguseben." -

Perefirens Rummer nahm mit den Jahren seiner Tochter, mit der Liebe ju ihr und mit Rinettens Gine fluß auf sie zu. Oft wenn er sah, wie die Mutter ein Bulfan war, welchen die Rleine wieder vertrauend bes stieg, sobald er ausgedonnert hatte, und wie sie noch mehr — als der Mutter — dem trochnen, selten erscheie

nenden Traupel das ganze Herz zukehrte: so seufzete er über die schone Liebe, die sich an den scheinbaren Bater verirrte, und über den wahren, der sie entbehrte; ja mitten durch die Freude über die eiserne Geradheit seines Sohnes — das Gebilde der mutterlichen Erziehung; denn er pflegte, wie die meisten Bater, die Kinder mehr zu gesnießen, als zu erziehen — fuhr der stechende Gedanke an das Berderben der Sochter.

Beheimniffe in ber Che find gefährlich und nichtig, ihre Scheibe bebeckt immer einen Dolch, ben bie Beit endlich gieht. Josephine wurde gulegt unruhig und bes flommen, wenn fie ben baliegenden Sphing anfah. Seine Trauer über die Badreifen, in welche Minetta im. mer die Rleine ju ben Brunnenbeluftigungen, b. f. ju ben Brunnenvergiftungen mitschleppte, nahm bei Jos fephinen die Rebenbedeutung eines Schmerzes über Die nettens Entfernung und über die Gewißheit an, daß ein Babort eine Redoute voll Gleichheit und Freiheit fei. -Roch irriger murbe fie, als fie vollends auf die Ges Schworne naber und ruhig, wie ein Stern, die geraden Scharfen Stralen fallen laffen und an ihr eine prangende Tulpenglocke gefunden hatte, beren beißende Tulpengwies bel in der Erbe fcmillt, Josephinens Barte und Scharfe gegen ben Sehler - fo groß wie ihr Bertrauen auf ben Werth - murbe eheweiblich aufgeregt durch Minettens fatirifches Betragen gegen bas Beten und Biffen bes ehrlichen Traupels, ber feinen Geift wie feinen Dagen gern mit einer Berghenne \*) ernahrte und es dem Rons fistorialis bantte, bag er feiner Frau feine goutées vors feste. Und mas mußte Josephine erft über die verschies

<sup>\*)</sup> Die ichlechtefte Bergmanntoft.

denen Gestalten denken, in welche sich jene vor Peresiren brach, indes sie selber in einer blieb, wie unreines Wasser in mehre Figuren gefriert als reines? — War er, wenn er allein da war, nicht ein hüpfendes Eichhörnchen neben der Klapperschlange — ein Schneusvogel, der sich in einem Haare fängt, wenn es in einem Ninge schone Worte bildet, und vollends in einer Locke? —

Sie nahm sich vor, ihm einen sonderbaren Borschlag zu thun; und die Zeit, worin sie es wollte, schien erslefen dazu.

Er und fie hatten namlich ihren Gohn mit gleichem Willen jum Goldaten bestimmt. 3hr Bolfgang war einseitig, ftorrifd, chern ohne Phantafie, aber voll Darf und Duth, voll Treue und Liebe. Er mar ftets wieder vom Dufenberg herabgerutscht, fo boch man ihn auch hinaufgezogen hatte, bis man endlich einen festen Sandboden - und einen Archimedes bagu - fur ihn ausmittelte, worein er feine Figuren und Bahlen tre: ten und schreiben fonnte; - es fonnte ein guter Das thematifer und Rrieger aus ihm werden. - In ber Woche, wo Josephine den Borschlag thun wollte, follt' er in die Welt hinausgeschieft werden, in eine Rriegschule eigentlich und uneigentlich. Die Eltern maren gerührt, der Bater noch mehr als die Mutter, weil feine großere Phantafie fein zweites Berg murde; - die Bufte ber tinderlosen Ginfamteit dehnte fich vor ihnen aus.

An einem Abende, als Wolfgang, dem schon alles eingepackt war, ausgenommen sein letztes Arbeitzeug, die Flote, im obern Zimmer diese blies, sahen sich die Eletern mit Augen voll wechselseitiger Schmerzen an. "Ach, eine Tochter, sagte Josephine nach dem Abtrocknen der ihrigen, als antwortete sie dem Manne, verließe uns

nicht fo frub." Er fab fle erschrocken an, aber in ihren Mugen mar Liebe und Mutterschmerz und nichts weiter. "Bore einen Borfchlag an, bu Lieber ! 3ch fenne eine, Die ich und bu fo lieben, als mare fie unfer Rind. Dimm fie ins Saus. Rathe mer?" - Er fah ihr ftarr ins Ungeficht - ob Diefer Borfchlag vielleicht ein Luftreinigs feitmeffer feiner Treue fei - aber biefes trug, ba fie burch Die Adopzion des Rindes einer Rebenbuhlerin etwas Berdienstliches zu thun glaubte, blos den Glang der offe nen begeifterten Unschuld. Er rieth leife: "Wer? -Cara ?" "Aber ohne die Mutter!" fagte fie fcherzhaft. -"Josephine (antwortete er, indem fein Angeficht flammte und fein Berg weinte) glaubst bu an mich, fo wie ich an bich glaube?" - "Dein, fagte fie leicht - o ja, ja! ewig," und fiel in seine Urme, und als fie feine Thras nen fublte, feste fie leife und ernft dazu: "ewig! o fonft fturb' ich ja!"

Er eilte zufolge seiner Flughige noch diesen Abend zu Ninetten. Seine Beredsamkeit und Rührung ges wann vor ihr die Gestalt des Antheils an ihr — die Basterliebe zur Tochter gesiel ihr als eine Nachbarin der Liebe zur Mutter — sie hielt alles blos für seinen Bunsch, nicht für Josephinens — an der unverwelkenden Blumens kette der väterlichen Liebe kounte sie ihn noch immer zieshen und lenken, ja jene wurde jest eine festere Fruchts schnur — kurz sie küste ihn und ließ ihm Cara.

Ich will es beilaufig mit herwerfen, daß das großere Alter Carens und die gleiche Lange, so wie ihre Aufmerks samkeit auf manchen herren Besuch ihr es leicht machte, das Rind um einige Gassen weiter zu wissen; Mutter, die keine sind, bugen durch Tochter ein; der alte Wein im Fasse trubt fich, wenn der junge aufbluht. — Ihren

Mann, der Cara seche Tage lang entbehren konnte, weil er nur am siebenten kam, verschnte sie am leichtesten mit der Auswanderung in ein geistliches frommes Haus; "du weißt, sagte sie, daß ich eben nicht die Frommste bin; — und wer kann wissen, wie es mit Wolfgang geht;" — sie that als wenn sie eine Heirath meine; sie war eine Philosophin, Peresire ein Kapitalist.

Lasset und die Augen auf schönere Seelen richten und auf den überirdischen Tag, wo morgends die geliebte Tochter einzog, indeß Abends der treue Sohn sortwans derte. Zuweilen malt das Geschiet die nackte Leinwand der Wirklichseit so gut, als Dekorateur, daß diese in der That ins poetische Spiel des Herzens eingreift, und streicht die Hans Seile, an denen die Götter zu uns nies dersinken, mit der Farbe der Unsichtbarkeit an. Ein solcher dekorierter übermalter Tag war der, wo die zwangs lose, zärtliche, biegsame Cara aus der schwülen kosmetisschen Folterkammer in die luftige Laube dieses Hauses hüpfte und mit herzlichen Augen den Kreis liebender Seelen umlief, und wo Peresire alle Herzen auf einmal erbte und Josephine sich ihres edeln Werkes erfreuete.

Was Wolfgangen anlangt, so trug er sich den ganzen Tag — um nicht unsoldatisch gerührt zu werden — gute Flotenstücke vor; und nur als er Abends ausgesidztet hatte, suhren acht Tropfen in seine blauen Augen. Cara rechnete sich sehr mit zur Familie und nahm daher, als er sich Nachts auf die Post setze, so gut ihren gezrührten Antheil mit daran, als jeder andere.

## Bierte Ruheftunde.

Der Leber : Arm - air à trois notes - Enthullungen aller Urt - Berhullung.

Nun gingen die Jahre einen sanftern Gang. Dem Sohne wuchsen immer langere Ablerfedern, und Cara, die weiße Taube, bluhte jum Schwane auf. Peresixe gewöhnte sich immer fester an die nahe Tochter an und sein Herz zerschmolz in Bater. Barme, wenn er in den Mondschein ihrer lichten, aber ruhigen Seele blickte. Sie wurde jest vom Geschwornen, und sogar von Nisnetten mehr geliebt. Ja da nun nicht mehr die Bipern des pådagogischen Zanks um diese und Peresixen herumskrochen und beide mit ruhigern Handen neben einander auf ihrer freundschaftlichen Moos. Bank saßen: so gas ben sie sie einander zuweilen. So sehr waren oft nur unsere Berhältnisse hart, indeß unsere Herzen es ges schienen.

Allein das Rriegheer des Ungluds ructe doch im Nesbel der Zeit ungesehen gegen den armen Bater fort. Jos sephine wurde immer dichter von der Schlange des alten Rathsels umwickelt; der Mann besuchte nicht nur die Geschworne jest fast öfter wie sonst (er mußte), sondern er blickte auch oft die liebe Cara mit wärmern Augen an, als ein Konsistorialis führen soll. Einmal ertappte sie ihn in einem Kusse; das war ihr am galanten Mann nicht fremd, aber sein Errothen dabei. Ach es kam eben von jesiger Unschuld und früherer Schuld. Nur

einmal ging der fluchtige Gedanke an die mahre Auflossung des ganzen Rathsels vor Josephinen wie ein kalter Gespenster: Schatten vorbei; aber sie erschrak, nahm ihre schone Seele zusammen und stieß den zurückfriechenden, mit Krebsscheeren umhergreisenden Argwohn weit von sich. Um sich davon zu entsundigen und das von ihm bekroschene Herz zu reinigen, ließ sie die Halte von ihrer rassonnierenden Strenge gegen den für sich und andere zu nachsichtigen Gatten nach und saete um ihn einen neuen Blütenstor der Liebe auß; aber die gute Seele merkte nicht, daß sie zu derselben Zeit auch wärmer für seine Cara wurde, gleichsam als sei diese das, was sie — mar.

Wolfgang hatte sich unterdessen ins Ingenieur: Corps hineingearbeitet mit seinem trigonometrischen Kopf und errang sogar die Shre, — glucklicher Weise nahm der Fürst Antheil am franzdischen Kriege —, mit zu belas gern. Josephine, deren Vater Major gewesen, zeigte weniger Besorgnisse, als ihr Mann, der zwar großen Muth für die Gegenwart, aber eben so große scheue Phantasieen über die Zukunst hatte. Am schmerzlichsten pochte das junge kriegunersahrne Herz der sympathetischen Cara, aus Liebe für die Pflegeeltern, denen sie alles nachz that und nachempfand; zitternd hörte sie seine Briefe les sen, an denen ihr nichts so gesiel als seine Handschrift, das Dokument seiner Existenz.

Auf einmal horten die Briefe auf — jum Glud auch die Belagerung (nach der Zeitung) — vor dem Posttag hatte die Hoffnung das Wort, sogleich nach ihm die Angst.

21ch nur diese hatte Recht. Der im Rriege noch uns bandiger gewordene Tollfopf wollte, ba der Goldat im

Frieden so langsam avanciert als ein Rardinal fahrt, die von den Gluckugeln des Todes geebnete und rasierte Rennstraße des Avancements recht wild durchrennen, als ihm unterwegs eine von diesen Rugeln den rechten Arm wegbrach. "Eine wahre Fatalität!" sagt' er und weis ter nichts. Er gab während seiner Heilung keine Nachricht von sich, damit die Eltern nicht über ihren Aussgang Grillen singen. Als aber die Stätte des Armes wieder mit Fleisch zugeschlossen und ein neuer von Leder darauf restauriert war: macht' er sich mit seiner ganzen sahrenden Habe, mit dem Reisetosser auf nach Kräh, winkel.

Der Konfistorialrath reifete eben im Lande umber und arbeitete an Investituren und Rommiffionen. fephine und Cara wohnten mit einander in einem Gars ten vor dem Thore. Es war ein schoner blaner Bormits tag, ale er anfam, fogar in der Stadt larmten die Bogel, alle Biefen lagen noch in hohen Bluten um den Gare ten, und diefer felber mar fast undurchsichtig vor duftens ber und grunender Fulle. Wolfgang blieb mitten im Garten ein wenig fteben vor einer Sonnenubr, um feine Saschenuhr barnach ju stellen: als er hinter bem boche faudigen Bohnenbecte feine Mutter horte, die gu Cara fagte, fie folle das Postffript an Bolfgang machen. "Dicht nothig!" rief er und trat herum. "D Gott! bas ift er," rief Josephine. "Leibhaftig!" fagt' er und ging im abgemeffenen Goldatenschritte auf fie ju und umarmte fie mit Ginem Urme, indeg der funftliche pornehm zwischen die Westenknopfe geschoben blieb. Die mitten in der Entzudung aufmerfende Mutter blidte mit fragendem Erschrecken auf ben festen Urm und dann in fein vom Rriege gebrauntes Beficht, auf bem Gine von

der Marmorsage der Kur, Folter gezogne steilrechte Falte mitten auf der jungen Stirn und die Mischung von manns licher Resignazion und von kindlicher Rührung über den Gedanken, daß er seinen Eltern einen Krüpel mitbringe, unaussprechlich wehe that, und dann sah sie wieder auf den Arm mit den leisen Worten: o Gott! Sohn? — "Ja, ja, der Teusel hat den alten geholt." Da lehnte der übertäubende Schmerz die starke Mutter an ihn und Cara nahm seine Haud zwischen ihre beiden und bückte sich weinend mit den erstickten Worten darauf hin: ach Sie armer, guter Mensch! — Er riß seine heraus, suhr über das seurige Auge und sagte! "Pah! — Wo ist der Water!" — Und so hatten wieder drei Menschen eine bitterste Minute überstanden.

Allmalich jog sich der Nebel ihrer Seelen auseinans der und der himmel blickte wieder durch; nur fur die gute Mutter war er als eine feste lange Bolte in ihr Blau gestiegen. Die Mutter legen einen größern Berth als die Bater auf gesunde und gerade Glieder ihrer Kins der, weil sie Theile ihres Besens sind und die Denkmaler ihres Daseins.

Nach so vielen Rriegwettern und nach so vielem Schmerz aus dem schwülen Leben unter Fremden und Rranken war dem guten Soldaten dieser leise, sanfte Lag zwischen zwei pflegenden Herzen ein geistiger Balfam, der eine gelinde Barme durch sein Wesen verbreitete, ohne daß er wußte woher. Das Herz der guten Cara war auch voll, sie dachte, es sei von Mitleid; — auch war viel davon mit darin, da ohnehin Weiber die Schmerzen der Männer inniger bedauern, als die eines Geschlechts, dessen Leben wie das Alter eine Krankheit ist —; aber Amor schneidet sehr oft aus der Binde um die Wunden

eine um die Augen zu. Ich sehe ihn dasmal mit Bers gnugen arbeiten; beiden unbefangnen treuherzigen Wesen, noch seligs fern von jener afthetischen Besonnenheit des eignen Werths, die dem andern jede Perle des Schmucks auf der Perlenwage hinwiegt, hatte die Natur die Rings singer fur einander auf die Welt mitgegeben.

Wolfgang war in seinem eignen lager ein Trompester mit verbundenen Augen und wußte nicht, ob er eine Eroberung mache oder eine sei. Unter dem Essen spracher blos von blutigern Eroberungen und sein Gespräch wurde ein Feuerwerk, das in die Lust die Gesechte zeichs nete; aber er merkte nicht, daß er, indem vier zärtliche Augen ausmerkend und sorgetragend zu ihm aufgehoben waren, sich und andere an einem nähern als dem Kriegsfeuer erwärme. — Doch blieb er nicht bei den Weibern, er wollte schon heute wieder in die Are: Bewegung seiner täglichen Arbeit kommen und konnte kaum erwarten, bis gegen Abend sein Arbeitzimmer zugerüstet war.

Man trug seinen Koffer hinauf und die amsige Cara eilte nach, um seiner einzigen Hand mit ihren beiden im Auspacken beizustehen; die Unschuldige dachte, da die edle Mutter ihn so liebe, so durfe sie ihres Orts ihr auch an solcher Liebe nicht nachbleiben. — Sie trat hinein zum stillen einarmigen Menschen, er kramte schon muhz sam aus; Abendschein und Baumschatten spielten zaubez risch um seine schöne Gestalt und Cara sühlte, wie sich ihr das Herz und eine Zukunst öffne. Sie litt sein einz händiges Auspacken nicht, sondern trug ihm alles zu — er hatte nur zu ordnen —, die großen Landkarten, die Festung Abrisse, seine mathematischen Bücher. Dann brachte sie drei schwarz gesiegelte Briese, die an benachs barte Eltern gesallner Sohne waren: konnte sie da dem

Gedanken entweichen, daß ein ahnlicher vierter an Joses phinen schon angefangen war, nur aber nicht ausgeschries ben wurde, weil das Verhängniß sich die Libazion der Armwunde statt des ganzen Opfers gefallen lassen? —

Gie reichte ihm einen fogenannten Rriegschauplas, er rollte ihn auseinander und zeigte ihr, mas diefer haße liche Bundgettel ber Denschheit eigentlich enthalte. Rriegfarte - wie leicht wird bas Wort ausgesprochen, wie falt fie verfauft und gefauft! Aber mas bedeutet bas land barauf! Gin armes verfinftertes Stud Erde, bas unter dem bidften Sagel bes Schidfals gittert. Bas enthalten die Stadte und Fluffe barauf? Jene die Bers wundeten auf Wagen und diefe die Leichen zwischen blus tigen Ufern. Es gibt feinen Schmerg, ber nicht auf diesem Schauplag mohne und feine Gunde, die ba nicht fiege und alles ift flichende Scheidung und nur in Gras bern find, wie fich gescheiterte Schiffer aneinander bins ben, die Menschen gehäuft beifammen. - Birf fie weg, diefe fcmarge Ratte der Erdflecken, fanfte Cara, und mal'es nicht nach , mas dir bein Freund davon vormalt, um dich in dem Geburtort seiner Bunde einheimisch zu machen! -

Endlich fand sie etwas schoneres, was er tief verspackt hatte, um es nicht mehr zu sehen, die Flote; sie trug sie hin. "Sind Sie flug, liebwerthes Rind? (sagt' er) mit meiner Pfeiferei ist's nun aus auf immer." "Einige Noten doch noch!" sagte sie zärtlich — "so viele doch wenigstens!" setzte sie dazu und spreizte scherzend fünf Finger aus, wollte aber mit allem diesen blos seine deutliche Berzweistung über das von einer Rugel nieders gerissene Lustschloß und Odeum mildern. "O noch eine mehr, wenn Sie da sind," sagte er. "Wir brauchen nur die Halfte," versetzte sie — und lief davon — und kam

wieder - und hatte Rouffeaus air à trois notes in den Sanden.

Guter Rousseau! wie oft haben in diesem nicht hars monischen, sondern melodischen Dreiklang deine Träume im weichen Italien und die in deinem gleitenden Boote und alles Abendgeläute eines fernen unter dem Abends rothe uns stillenden Arkadiens zu mir herüber geklungen! O vor deinen drei Tonen wachen drei sehnsüchtige Seufszer auf in der dürftigen Brust und wir sehen uns um und die Bergangenheit und die Gegenwart und die Zuskunft gingen vorüber. — Weicher Nousseau! du hats test ein Herz! —

Cara seste sich mit der Aric: Comme le jour me dure, Passé loin de toi \*) in bas Fenster und fagte, fie woll' fie fingen, wenn er fie blafe. Gie faß ihm jur todten Richten, die niedergebende Sonne glubte ibr feitwarts ins blubende Ungeficht. Unter den mubfamen Tonen blickte fie in die abbrennende Tages : Flamme bin. aus; benn fie fonnt' ihn nicht anschauen bei bem immer umtehrenden Bedanken: diefer dreifilbige Heberreft ift als les, was ihm noch von feiner reichen Runft geblieben; und die beschattete Wange farbte fich eben fo roth als die Um Ende des Gefangs mandte fie fich um. angestralte. ruhrte fpielend ein wenig an den gestorbnen Dieth , Urm an und endlich fah er aus ben gefenften Mugenliebern Eropfen fallen, die ihr gar nicht der Gefang, fondern das nabere Bild entrig, das fie fich von feiner gerriffes nen Gestalt nach dem Berlufte des Armes entwarf. "Ru?" fagt' er gutmuthig. Ihre weinenden Augen

<sup>\*)</sup> In ber Gotterschen Uebersetung: Wie ber Sag mir foleis chet, Ohne bich vollbracht.

gingen zu ihm auf — Da zog der Gott ber Liebe vor, bei und drudte in ein weiches, junges herz leicht im Fluge den Pfeil und sah sich nicht um nach der Bunde.

Ohne Zeremonie ergriff er ihre Hand, zog sie vom Sige auf und ging mit ihr in der Stube auf und ab und sagte nichts. Er fühlte seine feste Natur auf einmal in Bewegung, dieses auf dem sesten Lande aufgebauete Schiff war in ein spielendes wankendes Meer gerollt; aber das Wiegen war sanft. "Nur noch einmal das Lied, liebe Cara, aber deutsch!" sagt' er. Sie seste sich willig wieder vor die Sonne, die, selber eine Sons nenblume, sich gelberroth ausdehnte und die Krone gegen die Erde senste. Jest umstogen die Tone berauschend wie Düste beide und jede Zeile war eine schlagende Nachstigall, welche das ausspricht, was ein seliges Herz zus hüllt.

Aber als sie keine Sonne mehr zu sehen hatte und jest die Worte fang:

— Hab' ich bich verloren, Bleib' ich weinend fteh'n, Glaub' in Schmerz versunten Langsam zu vergeh'n —

sprang sie auf und sagte, die Mutter ruse sie. Er hielt sie — sie hob' das Auge blode auf und schlug es bloder nieder und er schlang den linken Arm um sie und preste sie an die lebendige Brust. — Unsäglich, schmerzhaft war ihr das neue Gefühl einer einarmigen Umfassung und in der Bestürzung des Mitseidens umfaste sie ihn mit beis den Armen, wich aber erschrocken zurück und sagte, sie habe ihm weh gethan — "O, sagt' er heftig, und warf den todten weg, der kann fort!" — Und als sie im neuen Schauder über den hülstosen zertrümmerten 59. Band.

Jüngling sich an ihn klammerte: da fand seine Lippe und sein Auge die ihrigen und der Blütenstrauß der Wonne umzog sie suß versinsternd wie der Abend und das Leben trug alle seine vielsarbigen Juwelen schnell vor ihnen vorüber — Und doch wußten sie kaum, ob sie sich liebten und wie unendlich — — S die Unschuldigen und Glücklichen! — Und die Unglücklichen! — Denn auf dem Berge liegt schon das Gewitter, das in euer Tempe herabschlägt; es stieg an dem Tage auf, wo euer Bater sündigte und bald bricht es los über der uns schuldigen Liebe. —

Aber sie haben boch noch zwei Sommertage vor sich, die im vollen Sonnenscheine stehen, die Lebensluft geht noch frisch von Morgen und das ganze Leben blüht wie ein Maitag. Bor Josephinens scharfen Augen blieb die Flotenstunde à trois notes nicht lange verdeckt, worin beide die erste und vielleicht die letzte Sphärenmusst ihres Lebens gehöret hatten. Cara nahm zwar aus Furcht vor der strengen Mutter den Angelika's Ning auf die Zunge, um sich unsichtbar zu machen; aber der offne Wolfgang spiegelte ihr jede Bewegung der Seele ab, die sich ihm enthüllet hatte.

Josephine erschraf, versteckte aber sorgfaltig ihr Bemerken und Erschrecken, und ging unter dieser hangenben Lawine nur mit leisen Schritten vorbei, um sie nicht durch Geräusch zu bewegen; und hob ihrem Gatten eine reine Entscheidung auf. Den Sohn, für den jest Cara eine ganze mathematische Bibliothek war, woraus er die hohere Meßkunst schöpfte, sandte sie als einen Gast und als den besten Boten auf einen Tag ("dein Bater kommt ohnehin erst morgen," sagte sie) nach "Gottes Hulse" zu Tranpel, einer ziemlich ergiebigen Bleigrube.

Der Bergmann brudte ihn an feinem ehrlichen Bergen recht heiß. Der junge Mensch gefiel ihm, weil er nicht alles "fo fpis nahm" wie fein Bater, bei bem er nie gang in seinem feuchten Elemente mar, fondern mes nigstens mit dem Ruden aus bem seichten Waffer in ben Connenftich hinausstand. Perefixe mar ihm ein argers liches Raftchen, woran er fein Schloß und feinen Dedel jum Aufmachen fah, fobald ere jugeflappt. In bem Ingenieur war ein Rirchenschloß fammt Druder und Thurgriff angebracht. Er hielt den untergestedten Rebe-Urm eine Stunde lang fur gute Lebensart - fo wie er feinen Schimmel funf Jahre ritt, ohne hinter beffen fcwarzen Staar zu fommen - bis er bei Belegenheit ber Markfcheidekunft, Die Wolfgang gut verftand, den einarmigen gum Ginfahren invitierte und nun erfuhr, ber Rechte genore nur unter deffen Nippes. Die fuhr mol ein fcon boch ftebender Barmemeffer fo fchnell binan auf 212 Fahrenheit, 80° Reaumur, 20° be l'Bele flieg der Traupeliche -,, Glud uber Glud, rief er, daß Sie Mittel haben - Sie fonnen leben - Posito, gefest Gie werden unfer Landmeffer, fo will der dumme Sturgel gar'nichts fagen."

Die Geistes : Zwillinge wurden so vertraut, daß Wolfgang diesen Abend dableiben mußte zu einem "Löffel Suppe und einem vernünftigen Worte," unter welchem er ein Bataillenstück meinte. Je gewöhnlicher die Mensschen sind, desto nicht suchen sie diese Malerei. Das Kriegtheater ist für sie das hohe griechische Theater und ein Generalissimus ein Shakespear. Im Feuer des Resdens und Trinkens wurde dem Ingenieur die Liebeerkläsrung gegenwärtiger als die Kriegerklärung und seine Sonne rückte allmälich aus dem Zeichen des Löwens in

das der Jungfran. Er warf viele Kranze mit leichter Hand über Cara, um "den Alten vorläufig zu sondieren." Traupel, nicht weniger sein, dachte: warte, durchtriebs ner Schelm! und "sah ihn kommen." So arbeiteten beide mit lächeln in ihren Entzisserungkanzleien und konnsten sich daraus sehen und begrüßen. Eine Hauptsinesse schie Straupeln zu sein, wenn er seiner Frau, die in der Egerschen Badewanne saß, den Rang abliese und bevor sie wieder ausstiege, das Mädchen ohne Weiteres an einen rechtschaffnen bemittelten Jüngling brächte, und ihr so den Weg verbauete, ihm wol gar einmal aus dem Bade einen verschmisten vornehmen Sausewind zum Schwiegersohne zuzusühren. — Und darum schwieden am Morgen beide mit dem frohen Versprechen: "wir wollen noch diese Freunde werden, so Gott will!"

Der arme Perefire war ichon ben Abend vorher nach Saufe gefommen. In der erften Freude über ben erretteten Gohn und im erften Schmerze uber ben vers ftummelten, bacht' er an weiter nichts, als an die ans nahende Wiedererfennung. Cara ergahlte feine Ergahs lungen. Die Mutter fagte, er bleibe bei ihnen, und feste dagu: wir haben nun bunte Reihe. Best fing die Lawine, Die ein Saus des Friedens zu verschutten brobte, oben an, die erften Schnecflocken ju regen; mit Schrefe fen fah der Bater Die Doglichfeit vobeifliegen, daß beide fich vielleicht liebgewinnen tonnten. Er fcwieg ju Jos fephinens Wort und wollte heute dabei bleiben. feine Softigfeit - die heute ichon an ihren beiden Sands haben gefaffet mar, von Freud' und Leid - erlaubte ibm nicht, aufzuschieben, befonders einen Plan. Er erfand fich daher einen Bormand, mit Josephinen allein in Wolfgange Stube ju geben. "Die jungen Leute, fing er an, tonnen unmoglich fo unter Ginem Dache beifame men bleiben; Cara muß wieder nach haufe."

Josephine ftutte, fagte aber blos, man muffe mes nigftens auf Minettens Ruckfehr aus bem Babe marten. Gerade jest mußte Minetta fehlen; und fo arbeiten oft mehre Menfchen auf einmal, wie agyptische Bildhauer, an Ginem Bebilde des Schredens, und fie miffen nicht, ju welcher schwarzen Gestalt jeder fein Glied aushaue. Er lief auf und ab und fagte: "das wird zu lange." -Josephine fagte ernft : "wie fommft du mir vor? Unfer Sohn benft rechtschaffen und Cara auch. Wenn fie fich lieben, besto beffer." - Perefire machte auf einmal eis nen weiblichen Musweg: "besto schlimmer, fagt' er; in meinem Baterland \*) darf alles unter Ginem Dache fchlas fen , ausgenommen Liebende." - "Aber ernftlich! fagte Josephine, fie lieben fich in der That!" - "Sind fie des Teufels? - Es geht nicht, foll nicht," fagt' er, burch Diefe Wendung aus feiner geworfen. - "Ronrad!" fagte fie mehrmals, gleichsam vorwerfend und anfragend.

Er schüttelte und schwieg. Denn er stand vor seis nem Gewissen und fragte, ob er den Sargdeckel des Schweigens von diesem verpestenden Geheimniß aufzuhes ben brauche; und es kam ihm vor, als ob ers weniger mußte, ware Ninetta — todt. Jest hingegen bei ihr rem Leben stand sie ja, wenn die Kinder sich liebten, mit dem Zundstrick an dem gefüllten Minengang, auf dem so viele Herzen wohnten. — Er glich dem Minierwurm, der auf seinem Blatte weiter hohlen muß und sich nicht wenden kann.

<sup>\*)</sup> In Frankreich erlaubt bie vornehme Sitte es allen Pers fonen von zweierlei Geschlecht, nur Berlobten nicht.

Aber nun blieb die unruhige Josephine nicht mehr sanft — ein fürchterliches Licht ging ihr auf, ein blutiz ger durch die Sterne brennender Komet durchschnitt ihz ren Himmel — sie wurde andringender — "sprich, war rum," sagte sie zürnend, "ich ahne, ich bebe, sprich." — Ihm stürzten Thränen herab, er stand still bei der Flote des Sohnes: "er kann die auch nicht mehr brauchen," sagt' er. — "Sprich, Mann — sagte sie mit erhabener Stimme, ungerührt von seinen Thränen — mein Herz zerspringt" — "Bohl, o Schieksal! (sagt' er und bez beekte sein Gesicht mit beiden Händen und bückte sich) — Gleich, Josephine!" — Und endlich sagt' er schluchzend die schrecklichen Worte: "ich bin der Vater von Cara."—

"O Gott, Gott! Du?" schrie sie schnell und hielt sich an dem Fenstervorhang fest; — in einer dustern Minute horten sie einander weinen und athmen und schwiegen. — Endlich trocknete Josephine schnell die Spräsnen und stand und sagte: "ich verachte dich," und ging stolz hinaus. Die Glut des bessern Selbstbewußtseins schoß durch das zusammengefallne Herz des Mannes und das harte Wort stärkte es ein wenig; sein ganzes Leben war ja eine Entsündigung und Strase jener blinden Stunde gewesen, warum treibt ihn der Nacheengel in eine neue Holle?

Aber das ift der Gang des Schickfals. Wie nur die fallenden Menschen, aber nicht die fallenden Engel einen Erlofer bekamen: so wird der Fehltritt eines Heiligen hartter gestraft, als der Fall eines Sunders und ein einziger Fehler trägt in das leben einer edeln Natur eine fortfressende Pest, indes die unedle in der Schlangenhöhle ihres Lebens unter den giftigen Thaten, die sich um sie win-

ben, ungestochen wohnt und wie Mithridates, von Gift genahrt, an keinem ftirbt.

Der Abend war trube und einsam fur alle, jedes lebte nur in die Wolfe seines Schmerzes eingeschlossen — und blos die unbelehrte Cara hatte den sugern, sich nach bem Geliebten zu sehnen.

Am Morgen fam der arme Jüngling zeitig auf der Brandstätte unter den schwarzen Trummern so vieler Freuden an; er war geeilet, um in eine dreisache Umarsmung zu fallen und die vierte zu erzählen. Unglücklicher! wie trübe und verworren empfängt dich deine Mutter! Wie schwerzlich erschüttert von deiner Gestalt und deinem Geschick und deiner Jufunft reißet dich der Vater an die Brust, in welcher Liebe und Schmerz und Freude so grimsmig durch einander greisen! — Und nur Cara allein weint blos vor Freude.

Aber allmalich ahnen die Kinder aus dem angstlichen Gestatter der Eltern, daß in der Hohe ein unsichtbarer Raubvogel über dem Glück des Hauses schwebe und ziele. Bald wurde der schwarze Punkt größer: der Sohn so derte hestig der Mutter den Ausschluß über die Berändez rung im Hause ab. Sie sandte ihn zum Bater. Dieser ließ sie durch den Sohn zu einem einsamen Gespräch im Garten bitten. Sie bewilligt' es, blos aus Liebe für ihr Kind; gegen Peresire hatte sich in ihrer Brust nicht heißer Haß, sondern kalte Berachtung sestgesest; aber desto schlimmer; jener ist ein Bulkan, der sich immer ans dert und oft zerstört, diese ein Sieberg, der glatt und hart unter der Sonne steht. Man rechn' es diesem hos hen Gemüthe nicht strenge an; sie hatte bisher ein so lanz ges, so oft angesochtenes Bertrauen für ihn lebendig bes

wahrt, und jest ermordet er es felber mit Einem Schlag. Nicht der Fehler, sondern die lange heuchelei erbitterte sie am meisten. Das ist die Logif der Leidenschaft; Eusbulides erfand sieben Trugschlusse; aber jede Leidenschaft erfindet sieben mal sieben.

Bang verschieden von der gestrigen Berknirschung mar bie gefaßte Stimmung, womit er heute vor fie trat. Der alte fich in feine Bruft einsenkende Fels bes Beheimniffes und der Berftellung mar abgehoben und in diefer Stunde murde fie frei und leicht nur von ber Pflicht bewegt. ergablte ihr ohne Leidenschaft feine Bergangenheit und fein ftilles Bugen - und erklarte, wie fein heftiges Pres bigen gegen diefe Abweichung nicht aus Beuchelei, fondern eben aus dem forteiternden Gefühle ihrer Folgen ges fommen fei — er bewies ihr, daß die Wirksamfeit feines Standes und das Glud des Gefdmornen und ber Sochter (hier fclug er die Augen nieder) durch die Offenbarung der Musterie untergehe — und daß blos Wolfgang es wise fen muffe und fonne, ba er eben fo verschwiegen als uns biegfam fei. Sie antwortete mit einem gufammengebros chenen todten Innern, worin die Pflicht allein die eingige lebendige Stimme war: "ich feh' das alles ein - fag' es ihm felber - übrigens verschone mich funftig mit jeder fernern Ermahnung davon." Sein zerquetschtes Berg, fein liebendes naffes Muge, feine bebende Sand mirfte nicht mehr auf fie - und er vergab es ihr gern, ja er frenete fich feiner Strafe als Linderung.

— Aber nun verlanget keine peinliche Ausmalung, wie das fallende Laub eines Menschen die Blumen und Gewächse, die unter ihm wuchsen, überdeckte und erstickend niederdrückte! Soll ich euch den unschuldigen Sohn in der Stunde zeigen, wo ihm das Berhängniß wieder einen

Theil feines Befens abreifet und mo ber fefte Denich weichlich weint und unter ber Berwundung bem Bater ein hartes Wort fagt, beffen er fonft nie fabig gewesen mare und wo er nicht einmal von der Schwester, fondern nur von der Mutter Abschied nimmt, ,,um, wie er fagte, fo bald nicht wieder ju fommen?" Oder foll ich euch ben fillen Gram der Mutter über den untergegangnen Mors genftern ihrer Liebe zeigen, ber als fein Abendftern wies berfehrt? Ober foll ich euch ju ber ftillen Cara fuhren, die in der dunkeln langen Boble des Geheimniffes geht, ohne Jugendfarbe, gebuckt, voll Thranen und furchtfam und das leben als eine fcmere holgerne Barfe, aus der Ein Griff alle Saiten meggerafft, nachschleppend, und die nun nichts weiter auf der Erde erfreuen fann, als wenn ber alte Dann, ben fie noch fur ihren Bater halt, fie mit bittern Tropfen ansieht, und fagt: bei Gott! ich habe dir deinen Spigbuben geben wollen? -

Nein; aber ich wollte lieber einigen von euch, — denen, die zu einem Mittagschlaf sich in das Blumenbect eines ganzen fremden Lebens hineinlegen und gleichgultig wieder aufspringen vom erquetschten Blumenstor — das malen, was euch näher sieht, die armen Zöglinge der Noth, denen euer Name gehört und euere Sorge und die in dem kalten von euch für sie erbaueten Ugolinos: Thurm der Dürftigkeit zuerst die Augen ausschlagen. Maslet ihr euch diese niemals selber? Poltern nicht eure Schatzten in eueren Herzen wie begrabene Schein: Leichen und rusen nach Leben? — Könnt ihr eine selige liebende Stunde mit euern ben annten Kindern haben, ohne an die tausend martervollen euerer unben annten zu denken? — Könnt ihr am Geburtseste eueres nahen Kinzbes euch freuen und seiner schönen Entwicklung nachrechs

nen, ohne daß sich das tödtliche Gemålde seiner fernen verhüllten Geschwister vor euch aufrichte, die vielleicht an diesem Tage darben und seufzen, oder sich das reine Herz vergiften? — Durft ihr von Baterliebe sprechen und sagen, ihr habt euern Kindern eine feste frohe Stätte bereitet, indeß die andern draußen im Beltmeere auf Gissschollen frieren und zitternd weiter schwimmen und vielleicht endlich niederbrechen? — Nennt euch nicht Mänsner, ihr seid furchtsamer als die Mütter, die als die Berlassenen bleiben bei den Berlassenen! Nennt euch nicht Bäter, es gibt mehr Mütter als Bäter, und weniger Kindermörderinnen als Kindermörder!

## II.

## Die wunderbare Gefellschaft in der Reujahrsnacht.

Wir haben alle schon verdrüßliche Geschichten gelesen, die uns mit der lieblichsten Irrhöhle voll Berwicklungen bezauz berten und angstigten und uns unruhig nach einem helz len Ausgang bogenlang herumgreisen ließen, die endlich die unerwartete Beile, "als ich erwachte," uns die ganze Höhle unter den Füßen wegzog. Bei dem zweiten Lezsen sach nicht mehr zu peinigen. Gine solche trockne Historie ist gottlob meine von der wunderbaren Nacht. Gezsellschaft nicht; ich war leider bei der Erscheinung derselz ben so wach, als jest, und saß am Fenster.

Borher muß sich der Leser einige Personalien von mir gefallen lassen, damit mein erbarmliches Benehmen gegen die Nacht: Sozietat, das meinen Muth mehr vers birgt als zeigt, zu erklären ist. — Nachmittags am Baslettage des ein Jahr lang sterbenden Säkulums ging ich von 3 bis 8 Uhr nachdenkend in meinem Schreibzimmer auf und ab, weil ich vor Migraine nichts schreiben konnte; und hatte besonders über den unabsehlich slangen um die Erde kriechenden Strom der künftigen Zeit meine schwers muthigen Gedanken, wovon ich am Neujahrstage die

besten ausklauben und niederschreiben wollte fur biefes In die hinter funf, feche Jahrtaufenden Werfchen. liegende Bergangenheit jurudguschauen, gibt uns muthige Jugend , Gefühle; fie tommt und als unfere antizipierte Rindheit vor; hingegen vorauszublicken weit über unfern letten Sag hinweg, und ungablige Jahrtaufende bergieben gu feben, die unfern bemoofeten Spiels und Begrabnifplat immer bober überfchneien und auf une neue Statte und Garten und auf diefe mieder neuere und fo un gemeffen fort aufschlichten, diefes ewige immer tiefere Gingraben und Ueberbauen verfinftert und belaftet und das freie Berg. Dadurch verdorret uns die Gegen, wart zur Bergangenheit und fie wird von Schimmel traurig uberzogen. Der Geift des Menfchen baffet nach feiner Ratur die Beranderung, erftlich weil er fie außer fich nur bei großen Schritten und nie in ih. rem ewigen Schleichen mahrnimmt, und zweitens weil er sie in sich weniger merft, wo er der unveranderliche Schopfer feiner eignen ift; bem Regenbogen und Lauf: feuer in und außer fich fieht er nicht an, daß immer nur neue Tropfen und neue Funten fie bilden.

Und gerade am Nachmittage, wo ich mein Inneres mit Trauertuch ausschlug und den Flor anlegte für das einschlummernde Jahrhundert, war ich ganz allein in meinem Schlößlein zu Mittelspiß — Hermine war in der Stadt bei einer franken Freundin, und wollte erst Nachts heimkommen, "obwol noch in diesem Jahrhuns dert," nach dem gewöhnlichen sätularischen Scherz, den der Mensch nicht lassen fann — ich saß oben einsam in meinem Museum, unsere Magd war unten im Bedienstenzimmer — wegen der grimmigen Kälte lagen alle Lehnsmänner meiner mittelspissischen Krone in ihre Schnes

denhauschen eingespundet und das duntle Dorfchen mar fill. -

Mir war nicht wohl, sondern etwa so in meiner Haut, als hatte sie mir Nero harzig anpichen und ans nahen lassen, um mich in seinem Garten zu lanters nisieren. Ein agenderes Sublimat für flüssige Gestehrten: Nerven konnte wol schwerlich erdacht werden, als rechte Dezemberkalte ist; jeder Schnee ist ein Marzischnee, der sie abfrisset, der Frost ist ein Baumheber für unsere Burzeln, kurz, wenn Todes, und Fieberkalte ein Auto da Fe ist, so ist Winterkalte ein Autillo da Fe. Leben kann man ohnehin nicht, nur leiden. So schwächzten nun Frost und Migraine gemeinschaftlich alle Entsschlossenheit in mir, die ohnehin zur Binterzeit in keisnem Wesen zunimmt, das nicht gerade ein Wolf ist.

Beflommenheit umspannte mein Berg, ich fah ben Menschen trogig mit dem Schwerte in ber Sand unter einem über dem Saupte fechten, und fah bas Saar nicht einmal, bas es trug. Doch, engbruftiger feste ich mich nach dem einsiedlerischen Effen in die Fenfter : Ede, bes bectte die Augen mit der Sand und ließ alles vor mir vorübergieben, weswegen ber Mensch bas leben eitel und nichtig nennt - fchnell eilten die funftigen Jahrhune berte, wie Firsterne vor dem Sternrohr, vorbei, ende lich famen lange Jahrtaufende und trieben ein Bolf nach bem andern aus den Stadten in die Graber; die Genes ragionen verfolgten einander wie fliegende Strichregen und ichoffen in die Grafte herunter und riffen den Sims mel auf, worin ber Todesengel fein Schwert burch die Welten hob und feine Sterbenden, fondern blos bas Sterben fab. -

Während diesen Phantasieen war mir einigemale

gewesen, ale bort' ich leife Worte; endlich vernahm ich nabe an mir biefe: "die brei Propheten ber Beit;" ich that die Sand vom Huge - - Die munderbare Racht: Gefellschaft war im Bimmer. Gin langer, todtenblaffer, in einen Schwarzen Mantel gewickelter Jungling mit cie nem fleinent Bart (wie der an Chriftustopfen), über deffen Schwarz die Rothe bes lebendigen Mundes bober glubte, fand vor mir, mit einem Urme leicht auf einen Stuhl gelehnt, worauf ein erhaben : fcbner, etwa zweis labriger Rnabe faß und mich fehr ernft und flug anblickte. Deben bem Stuhle fnicte eine weißverschleierte, mit zwei Lorbeerfrangen gefchmuckte Jungfrau, von mir megger fehrt gegen ben hereinstralenden Mond, eine halb roth halb weiße Lankafter : Dofe in ber Band, eine goldne Rette um den Urm - Die Lage vor dem Knaben fchien ihr vom ichwesterlichen Burechtruden feines Unjuge geblieben gu fein. Gie glich mit ber niedergebognen Lilie ihrer Beftalt gang Lianen, wie ich mir fie bente, nur Huf bem Ranapce fag eine rothge: war fie langer. fcminfte Daffe mit einer feitwarts gezognen Dafe und mit einer Schlafmuge; neben ihr ein unangenehmes mas geres Wefen mit einem Schwedenfopf und feuerrothen Rollet, hohnifch anblingelnd, bas nachte Gebig entblo-Bend, weil die Lippen ju furg maren gur Decke, und ein Sprachrohr in der Sand.

Himmel! wer find sie, wie kamen sie, was wollen fie? — Un Rauber bacht' ich nicht im Geringsten — so nahe auch ber Gedanke lag, es konnten ja mahrend uns sers Dialogs Helfershelfer mich aussiehlen, mir die Juswelen einpacken und das Federvich aus den Ställen treis ben —; die edle feierliche Gestalt des bleichen Jünglings vertrat mir sogleich diesen kleinlichen Argwohn. Ob es

nicht Wesen entweder der zweiten Welt oder meines Gehirnglobus sind? Wahrlich diese Frage hatt' ich spåter zu thun. Sonderbar wars, daß sie mir alle ganz bestannt vorkamen, sogar die Stimme der Maske, indeß ich mich doch keines Namens entsann.

Mus einem gelinden Mervenschlag - nicht aus elene ber Muthlosigfeit - muß es abgeleitet werben , bag ich unvermogend mar, mich zu regen, gefchweige zu erheben, als der hohe Jungling winfte und langfam fagte: "tritt in das Reich ber Unbefannten und frage nicht, mir verichwinden mit dem Jahrhundert - bas eine Jahrhunbert erntet ber Mensch, bas nachste erntet ihn - ber Engel ber Beit \*) fliegt mit feche Blugeln, zwei beden ihren Urfprung, zwei becten ihren Musgang, und auf zweien rauscht fie babin - Seute heben wir die Flugel auf, die auf ihrem Untlit liegen!" - "Schaudert nicht, mein Berr" (fagte die Dafte und ihrzete mich, wie Leute thun, die lange in Frankreich und Italien gemefen) wenn alles Erscheinung hienieden ift, fo ift der Schauder barüber auch eine und nicht febr erheblich - ber Ernft ift ein mahrer Spagvogel und ber Spag ein Sauertopf. ich ftebe mit beiben auf freundschaftlichem guß - Boffd versichert, in die Racht sei feine Tragodie zu verlegen; das wollen wir heute feben, wenn der Polterabend des Salthunderte verftummt in Giner Minute um 12 Uhr, namlich in ber fechzigften. " -

"Mein Name ift Pfeifenberger (redete ber widrige Schwedenkopf mich durch das angesete Sprachrohr, aber leife, an). Wir find die drei Propheten der Zeit und

<sup>\*) 3</sup>mei Flügel verhüllen bie Fuße ber Seraphim, zwei bas Daupt, gwei tragen fie.

weissagen Ihm, mein Freund, so lange bis bas Jahr, hundert dezembrissert ift. Ich spreche zuerst." —

Die Jungfrau schwieg, der Knabe sah unwillig ges gen den Schwedenkopf, der schone Jungling hatte die Hand der Jungfrau genommen und beschauete auf dem Ringe ein herrliches großes Auge, dem gleich, unter welchem sonst die Maler den Allsehenden vorstellten.

Pfeifenberger fing an: "in der funftigen Beit wird freie Reflexion und fpielende Phantafie regieren, feine findifchen Gefuhle; man wird feinen Namens , und Ges burte: und Denjahrstag mehr feiern und fein Ende des Jahrhunderts, weil man nicht weiß, wenn es schließet, ob bei dem erften Biertel: oder letten Glockenschlage, oder ob bei bem Muegehen, oder bei bem Unlangen bes Schalles; und weil in jeder Minute 100 Jahre ju Ende find. Much wird die Erde, eh' fie verwittert, noch oft von anno 1 an batieren, wie die Frangofen - Die Juden und Priefter werden aufhoren, und die Bolfer, die Beiber, die Reger, und die Liebe frei werden - Sprach: gelehrte werden in allen Bibliothefen nach einer Edda und nach einer Bibel forfchen, und ein funftiger Schile ler wird das neue Testament lefen, um fich in die Chas reftere eines Chriften und Theiften taufchend ju fegen und dann beide aufs Theater- Griechenland wird wie Doms peji den Schutt der Zeit abwerfen und, von feiner Leja übergoffen, merben feine Stadte in ber Sonne glangen - Große Geschichtforscher werden, um nur etwas von ben Begebenheiten und Denfchen des barbarifchen, flein: ftadtischen, finftern Mittelalters (fo nennen fie bas aufe geflarte Sahrhundert) ju errathen, fogar einen baraus ubrig gebliebnen homerifchen Sans Sache ftudieren, von beffen Werfen ein funftiger Wolf erweisen wird, baß fie

von mehrern Sangern zugleich gemacht worden, 3. B. von einem gewissen Pfeifenberger, — was freilich Seine opuscula omnia anlangt, mein guter Freund, (— hier lächelte das Eisfeld; denn zu einem Eisberg war das Ding nicht fraftig genug) so wird es dem besten Litera; tor, der sich zum Studium der seltensten Inkunabeln sogar bis ins zwanzigste Jahrhundert zurückgewühlet, nicht glücken wollen, mit irgend einer Notiz von Ihm und Seinen Schreibereien auszuhelfen."

- Es ware mir in Diefer Gespenfternacht nicht ju verdenken gemefen, wenn ich von diefem Ueberlaufer aus bem jenensischen Amigistenorden in den Inimigistenorden einigemale geglaubt batte, ben lebendigen Teufel vor mir gu haben. Aber feine hoffnung, daß die fultivierte Bufunft feinen Gott und Altar mehr haben werde, - wie bei den Juden nur unpolierte Steine gum Altare taugten, - fein vernunftiger Froft, worin feine Blumen mehr machfen, ale die aus Gis, - feine perennierende Aufges Schwollenheit, Die ihn gegen jede Ruge verpangert, wie nach bem Plinius fich ber Dache burch Aufblafung gegen Schlage vermahrt - und feine Bitterfeit, die jest die fanfteften Deuern (mich felber ausgenommen) mehr an als in fich haben, fo daß fie wirflich fo gut ju genießen find, als die Staaren, benen man, bevor fie gebraten mer: ben, blos den bittern Balg abzieht - - alles diefes zeigte leicht, daß er mehr zu ben fanften Reuern gu fchlas gen fei, als ju ben Teufeln felber.

Obgleich die Pfeisenbergerische Bosheit wieder Les benefeuer unter meinen vom Gespensterhauche falt geblas senen Nerven anschurte: so machte doch die Kalte, wos mit der Schwedenkopf menschliche Gesichter in Brod bofs sierte und die Physiognomicen einem schwarzen Spig uns

ter bem Ranapee ju freffen gab, mir es fchwer, ihm wie einem rechten Menfchen ju begegnen. 3ch fing benn fo gefaffet als ich konnte an: "Ich antwort' Ihm, mein "Dfeifenberger, auf Geine Weiffagung nur mit Stillund anderem Schweigen, befonders puncto meiner. In falten Beiten, wo die Menschen nichts mehr im Bergen haben, als ihr Blut, verlang' ich nicht einmal binein, leider find jene von der ewig machfenden Boltmenge Des Erdballes ju furchten, die wie eine große Stadt und Reife und aus gleichem Erund Ralte gegen Menfchen, werth mittheilt; ber Mensch ift jest bem andern nur im Rriege fo heilig, wie fonft im Frieden, und im Frieden fo gleichgultig, wie fonft im Rriege. Uebrigens befcheid' ich mich gar gerne, bag Jahrhunderte, ja Jahrtaufende fommen, die mich nicht lefen. Wie bisher, fo muß funftig mit der Musdehnung und Durchfreugung der Bife fenschaften, mit bem Beralten ber Schonheiten und mit ber Uebung bes geiftigen Muges bie Rurge bes Stils, Die Bermandlung alter Bilder in neue Farben. und furg ber afthetische Lurus hoher fteigen; mithin wird ein zeitiger Schreiber, wie ich, zwar anfange noch eine Beitlang als forrett mitlaufen, aber endlich merd' ich als gar ju nuchtern, als ein ju frangofischer has und magerer zweiter Gellert, ber blos glatt, und matten Leipzigern gefallen will, bei Geite gefchoben. Miemand ift wol von diefem Ungluck mehr fester überzeugt, als ich felber. - Irgend einmal wird Gein und mein Deutsch, Freund, fich ju bem funftigen verhalten, wie bas in Enifels Chronit jum jegigen; wir werden alfo gerade fo oft auf ben Soiletten aufgeschlagen liegen, als jest Otfrieds Evangelium, namlich blos um die einfaltige Schreibart und die Reinheit ber Sitten ju ftudieren an 36m und mir.

"Wahrlich bet einer gar zu langen Unsterblichkeit verflüchtigt sich der Autor und nur der Bodensaß, das Werk, sigt fest; ich wünschte nicht, ein Konfutse, Hosmer, oder Trismegistus zu sein, (ihre breiten Namen sind in ein unartikuliertes Luft: Pfeisen zerfahren) sonbern lieber etwas näheres und kompakteres, etwa ein Friedrich II. oder ein J. J., oder ein Pfeisenberger nach Seinem Tod."

Hier wurd' ich, zumal in einer so franken Haut, ungemein erweicht von einem benachbarten Gedanken: "ich werbe also so gut verschwinden, suhr ich fort, wie mein Jahrhundert — die Sanduhr der Zeit wird ihren Hügel so gut über mich gießen, wie über den Hesperus am Himmel, wahrlich ich werde und muß einen letzen Leser haben . . . Letzer Leser — eine wehmüsthige und sanste Ideel Beim Himmell ich häng' ihr irs gend einmal nach und rede den Menschen an und sage etwan:"

O du, in dem ich mit meinen fpielenden Kindern und mit meinem gangen herzen zulest wohne, sei der Seele gunftig, an die auf der weiten Erde und in der weiten Zufunft fein Freund mehr denft, als du und deren Traume und Belten und Bilder alle sterben, wenn du entschlässt. —

Der Rnabe nickte als meint' ich ihn. Der ernfte Jungling schien niemand zu boren.

Jest fing die geschmintte Mafte einen entseslich , lans gen Perioden an und sagte mit eintoniger ergreifender Stimme: "Benn die große Uhr in der Marienfirche zu lubet nicht mehr zu brauchen sein wird, weil sie gar zu oft umgestellet worden, und weil auch ber Mond schon anders umlauft als fic \*) - Wenn mancher Sottentot noch einen alten, "nach verbefferter und alter Beit wohl eingerichteten luftigen Siftorienkalender auf bas gemeine Sahr 100,000" vorweisen fann , ben feine Ururgroßel, tern durchschießen laffen, um Termine, Gafte und Saus, haltungsachen auf treuberzige alte Beife (ber Entel fanns nicht ohne Lacheln lefen) einzutragen — Wenn die bittere Beit da gewesen ift, wo Menschenliebe in feinen Bergen mehr war, außer in benen ber Sunde - Wenn . ob: wel lange nach der Eroberung Europa's durch die Ume. rifaner der hafliche Beigen : Sandel aufgebort, den Die Schwarzen zum Theil nach ihren nordindischen Befigung gen hingetrieben - Wenn wegen ber entfetilichen Berole ferung alle Dorfer fich ju Stadten ausgebauet und die gres Ben Stadte mit den Thoren an einander ftogen und Paris blos ein Stadtviertel ift und der Landmann oft auf fei: nem Dache actert, das er gang artig urbar gemacht -Wenn in gang Europa fo fchwer ein hölzernes Saus gu finden ift, wie jest ein goldnes, blos weil man bei dem mir begreiflichen Solzmangel fatt ber Gilberftangen Solze ftangen fowol aus Indien holen muß, als aus unfern Schachten, wo die Borwelt fie fo vorfichtig aufgespeichert; baber es leicht zu erflaren, warum man bann Glas nur mit fich, namlich mit Brennglafern macht, und warum man im Winter fo funftlich von außen heigt mit ber Sonne burch besonders geschliffne Scheiben - Benn endlich, weil durch ewiges Graben und Dungen das Geld icon lange ju fpartifchem Gifengeld devalviert geworden, nur Perlen die fleine Dunge find und Jumes

<sup>\*)</sup> Sie zeigt ben tagt. Stanb und Gang ber himmelkorper 2c. bis zum Jahr 1875; bann muß sie verandert werben.

len die große - wenn die Prachtgesete die einfache alte mobifeilere Tracht guruckgeführt, indem fie überall auf Geide bestanden, und wenn die Dode die hochsten Berlangerungen und Berfurzungen (bis zur Nazionalfleis dung der Menschheit, der Racttheit) und jede Berfegung Durchgespielt, fo daß bei Weibern die maillots\*), die Schurgen am Sals, Die am Rucken, Die hinten offnen Sodtentalare, Die bed - mats, und bei den Dannern Die mat-beds, Die peaux de lion, Die Berghabite, Die binten zugeschnallt und zugespitten Schube, die hinten jugefnopften Rode, der doppelte Schuh \*\*) und die Schleier und Schurzen wieder fcon ein paarmal ab , und aufgefommen find - Wenn die Sandwerfer und Ge: lehrten in immer fleinere Subsubdivisionen aus einanders gewachsen \*\*\*) - Wenn das lette milte Bolf aus feis ner Puter : Gierschaale ausgefrochen , und zwar schneller ale das erfte \*\*\*\*), weil alle jahme an der Schaale hacks

\*\*) In ben jegigen eigentlich halben Schuh wird namlich funftig hinten ein neuer angebauet, ber leer bleibt wie unfer bober hut.

\*\*\*\*) Boller (wie Rinber moralifch und physisch) maffen ans fange am fchnellften und ftareffen; in einer gewiffen hobe ber Rultur kann bie Menscheit fich nur langsam anbern und boher heben, wie alle Sterne vom horizont schneller

auffteigen als von ber halben Bahn.

<sup>\*)</sup> Ich brauche ben Leferinnen wol nicht zu fagen, bag biefes erft gutunfrige Moben find.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Wilbe und ber Westphälingische Bauer machen sich, wie der Redner Gorgias, alles seiber; mit der Kultur theilen sich die Handwerker auseinander; diese Abtheilungen werden sich wieder spalten, und z. B. die Mundtoche sich in Bögel-, Fischtöche zc., diese wieder in Lacks-, Forels len-, Karpfen- zc. Köche sondern. Bei den Gelehrten werden die Abästungen noch üppiger aussallen. 3. B. in der ungeheuer auswachsenden Geschichte wird jedes Bolt, jedes Jahrtausend seinen eignen Historiser sodern, der von seisnem historischen Wandnachbar gar nicht zu wissen braucht, dass er in der Welt ist.

ten, wenn zwischen allen Boltern, wie jest zwischen herrn, hutern und Juden die Chiffe wie Weberfchiffe verwebend bin und her fchießen und der Thuringer feinen nordamerifanis Schen Reichsanzeiger mithalt und den afrikanischen Moniteur - Simmel! wenn bann ber gange Globus fchreibt, ber Mord, und ber Gudpol Mutor ift und jede Infel Muto, rin, wenn Rugland die Werte felber verfertigt, die es eben daher fruher nicht eingelaffen, und die Moluden mit ben Gewürzen aus Sabfucht die Mafulatur bagu lie fern und die Ramtichadalen alle die Blasphemicen, Zweis deutigfeiten und Sohnereien, Die fie vorher mundlich verrauchen ließen, beffer in Romane auffangen; wenn naturlicher Beife eigne Stadte gebauet werden muffen, wo blos Bucher wohnen, fo wie gange Judengaffen blos für schreckliche Registraturen; wenn die Menge fo herrs licher Genies und bie Menge ber Dazionalgeschmace fo vieler Infeln, Ruften und Jahrhunderte Die hochfte So: lerang, Ueberficht, Bermifchung und Laune geboren -Wenn man die Wolfen fo richtig, wie furgere Sonnens finsternisse prophezeien fann, Schwanzsterne ohnehin; und wenn die Flora und Fauna im Monde fo gut bearbeitet ift, als die Landerfunde des Abendsterns - Wenn alle Raphaele vermittert, alle jegigen Sprachen geftorben, neue Lafter und alle mogliche Physiognomicen und Chas raftere da gemefen, die Bartheit und Befonnenheit und Rranflichfeit großer, Die Sohlwege gehnmal tiefer und die tiefften Wahrheiten platte geworden — Wenn Flots ten von Luftfchiffen über ber Erbe giehen und die Beit alle ihre griechischen Futura burchkonjugiert - Benn alles ungahligemale ba gemefen, ein Gottesacter auf dem ans bern liegt, Die alte runglichte graue Menschheit ein Jahrs taufend nach dem andern vergeffen und nur noch, wie ans

dere Greise, sich ihrer schonen Jugendzeiten in Griechen, land und Rom erinnert und der ewige Jude, der Planet doch noch immer lauft — — sag' an, o bleicher Jung, ling, wenn schlägt es in der Ewigkeit 12 Uhr und die Geisterstunde der Erd, Erscheinungen ist vorbei?" —

"Ach Gott, (sagte der Knabe sonderbar, flug) das Leben ist lang, aber die Zeit ist furz, sie hat nichts als Augenblicke — Alle Uhren gehen sehr" (wobei er eine herauszog und ansah, auf der sieben über einander stes hende Weiser\*) unten rücken, liesen und oben pfeilsschnell flogen); — "O die große Uhr rasselt schon und schlägt das Jahrhundert aus — dann sliegt die weiße Taube sehr anmuthig durch die Sterne und die Todten des Jahrhunderts ziehen getrost." Hier schlang er sich an die Brust der Jungfrau und gab seine Uhr mit den 7 Zeigern der Masse. "Die große Uhr draußen hat freis lich, sagte diese, ein Nichtschwert zum Perpendikel und das ist Geistern ganz satal."\*\*)

Er trug die schwindelnd in einander laufende Uhr unter den Spiegel. Fürchterlich war es mir, als ihn der Spiegel nicht abbildete und die andern auch nicht. — Im hintergrunde des Zimmers standen wieder neue un, kenntliche Gestalten, die alle strenge auf ihre Uhren sas hen — Der Schwedenkopf drehte bald umarmende Men, sald herzen aus Brod und fütterte den schwarzen hund. — Die Jungfrau faltete sanft die hande empor, aber unter dem Erheben überzog sich das gottliche Auge

<sup>\*)</sup> Mainlich bie Terzie wieber in 60 Theilchen, jebes wieber in 60, und biefes wieber getheilt.

<sup>\*\*)</sup> Beifter flieben nach bem Aberglauben Richtschwerter.

bes Ringes mit einem weißen Augenlied. — Mein herz zuckte bange zuruck vor bem nachtlichen kalten Uns wehen eines hin und her geschwungnen Dolche und vor bem ersten Glockenton, ber bas Jahrhundert ausmachte.

Der Mond stratte ploglich den Jungling an; groß, unbeweglich, bleich, aber voll Clanz fing er an, ohne der Maste zu antworten, und unter der Rede bebten tiefe Tone im Klaviere, aber keine Taste regte sich:

"Es gibt einmal einen legten Menschen — er wird auf einem Berg unter dem Acquator stehen und herabsschauen auf die Wasser, welche die weite Erde überzies hen — festes Eis glanzet an den Polen herauf — der Mond und die Sonne hängen ausgebreitet und tief und nur blutig über der kleinen Erde, wie zwei trübe seinds liche Augen oder Kometen — das ausgethürmte Erwölke strömet eilig durch den himmel, und stürzet sich ins Meer und fährt wieder empor, und nur der Blis schwebt mit glühenden Flügeln zwischen himmel und Meer und scheis det sie \*) — Schau' auf zum himmel, lester Mensch!

<sup>\*)</sup> Die Aftronomie beweiset, daß sich die Erde der Sonne (wie nach Euter der Mond der Erde) in einer Spirale immer näher drehe; und schon die Mechanis deweiset ee, da es eben so wenig außer als auf der Erde ein perpetuum mobile geben kann, weil ja Kraft und Zeit im umgekehrten Berhältnis stehen und mithin jene null wuide, wenn diese unendlich würde. Aber ehe der Planet zur Sonne wird (wie der Mensch zur Erde), wovon er genommen ist so ist weniger die Erhigung des Erdörpers — die 3. B. nicht dieber mit der Sonnennahe am Acquator unter den geraden Ertalen wuchs und die ja nicht vom Sonnens Abstande abhängt, da wir keine diversen Mersmale desselben in den sernsten und näch sten Planeten entdecken — als seine lederschaft wemmung zu befürchten, weil — außer dem, daß alle Meere immer gegen den Acquator hins ausströmen — die nähere Anziehung der Sonne, des Mondes und mithin der andern Planeten, wie in den Aes

Muf beiner Erbe ift schon alles vergangen - beine gros Ben Strome ruben aufgelofet im Meere. -"

"Die alten Menschen, in welchen die frubern Alten lebten, wie Berfieinerungen in Ruinen, gergeben unter bem Meere - nur die Welle flinget noch und alles fchweigt und bas Gelaute ber Uhren, womit beine Brus ber die Sahrhunderte wie einen Bienenschwarm verfolge ten , regt fich nicht im Meeresfand - Bald flattert bas noch von bir bewohnte Connenstaubchen hinauf, und bie großern blinfenden Staubforner auch; aber Sonne tragt ten Rinderfarg ber Menfchheit leicht im Mrin und bupfet, von beiner Flugerde fdmach befaubt, jugendlich, obwol finderlos, mit andern Comes ftern um die Muttersonne weiter . . . Schwacher Sterb: licher! der du vor allem gitterft, was alter wird als du, bore weiter! Much die Sonnen der Mildifrage ergreifen endlich einander feindlich und umschlingen fich fampfend gu Giner Riefenschlange und eine chaotische Welt aus Welten arbeitet brennend und flutend - 2lber im une endlichen Simmel bangt ihre fchwarze und feurige Gemit. terwolfe nur unbemerft und flein, weit uber und uns ter ihr schimmern die Sterne friedlich in ihren taufend Mildfragen. - Bernimm weiter, Erfdrecener! In ber Ewigfeit femmt ein Sag, wo auch alle Diefe Stras Ben und weißen Wolfchen fich verfinftern und mo in ber weiten Unermeglichfeit nur Gewitterwolfen giehen aus Connen gemacht und wo es bammert in ber gangen Schopfung . . . Dann ift Gott noch; er fteht licht in

quinokzien, fürchterlich bie Flut ber Meere und eben fo bes Dunftereifes und zulest ber Etektrizität auftreiben und über unfere Umeifenbaufen, bie wir vom Maulwurf bes Erbbebens geerbet, herüberflurzen muß.

ber Macht, seine Sonne jog bie Sonnen , Bolfen auf, feine Conne gertheilt fie wieber - und bann ift wieber Lag. - Und nun fprich nicht mehr von der fleinen Bergangenheit der fleinen Erde. - Gott hat den Done ner und den Sturm in der Sand und den Schmerg, und ordnet die Ewigfeit - und das weiche Burmchen pflane get fich doch fort durch die fturmifchen Sahrtaufende; aber der Menich, die Parge der Erde, die auf Burme chen auftrat , und bie uberall Opfer foderte und machte, flagte über die hohern für das Sochste. - Der Uns endliche und die Sonne maren ihm, fo wie feine Erde fcolle fich auf , oder unterwarts tehrte, bald im Auf, bald im Untergang - Thor! fie haben beide feinen Morgen und Abend, fondern fie glangen ewig fort, aber fie gichen mit dir und deinem Ball in die unbefannte Ges gend \*) - Letter Menfch , bente nicht nach über die lange Belt vor und nach dir; im Universum gibts fein Alter - die Ewigfeit ift jung - finte in die Belle, wenn fie fommt, fie verfiegt, und nicht bu!" -

Der edle Jungling hatte vor Entzuckung die Augen geschlossen und der Schnee seines Angesichtes mar zu Glanz geworden. Ploglich anderte sich alles in der übers irdischen Minute; der Anabe rief schreckhaft: "es wird 12 Uhr; meine Weiser stehen." Auf der Uhr mit sieben ruhten schon funse über einander und nur die schnellsten slogen noch um. "Draußen sliegt schon die Taube aus Often," rief jemand, und die Thurmuhr schlug aus.

Ich bliefte durch das Fenster und in den langen Bogen bes Fluges gog eine blendende Taube unter den Sternen

<sup>\*)</sup> Bekanntlich bewegt fich bie Sonne mit ihrem Gefolge nach einem noch unbekannten Biel im Rorben bes himmele.

burch den tief, blauen himmel hin; und Luftschiffe voll uns bekannter Gestalten jagten nach und eines ging wie unter Schleiern vorüber, worauf alle Menschen waren, die ich innig geliebt' und nur am Grabe verloren habe — und bann schoß eines vorüber, worin der Knabe und die vershülte Jungfrau ruhten; und Sterne sielen in ihr Schiff, sie aber warfen Rosen aus.

3d blidte nach bem Bimmer gurud. Beldes rine gente Geifter : Chaos! Die alten Geftalten gingen burche einander - neue liefen gwifchen fie - die Gaiten flangen ungespielt - ber Rnabe, die Jungfrau und ber Jungling waren entflohen - In bem von Innen bell erleuchteten Spiegel war nichts als mein figendes Bild; Diefes richtet fich auf, bewegt fich, tritt nahe vor bas Glas und will brobend beraus und fagt mich anblickend: "oh feh' ich mich bort felber? - Barte, Lufterscheinung, ich furchte bich nicht, ich fege mir, wie Ricolai, einen Blutigel an ben After, und bann gerfließeft bu."wie ift ber Spieler, ber Menfch, ein Spiel! - Glus bende Lodten : Afche legte fich finfter auf mein Muge bas geprefte Leben ichlug gewaltsam gegen bie fleinfte Aber an - endlich budte fich ber überftromte Ropf und ließ fein heißes Blut aus fich fliegen.

Augleich lauter und dunkler wurd' es um mich; ein schärferes Getone umfloß den Betäubten und warf hohere Bellen, um das Leben wegzuspuhlen; aber die Gestalten singen an zu erblassen und zu weichen, selber die Maske wurde weiß — peinlich drohnten in meine offnen Adern die langsamen Glockenschläge von 12 Uhr wie Kanonensschüssen eben der Gruft des Jahrhunderts und ich erwarztete bebend den zwölsten — aber er verzog, der Tod hielt die Streitart des Glockenhammers immer ausgehoben und

die zusammenrinnende Menge, weiß wie Ertrunkene, murmelte immer banger: zwölf, zwölf — als auf einmal eine blühende, beseelte die Thure öffnete und durch die luftigen Figuren durchging und mit einer theuern lebendigen Stimme meinen Namen nannte: ach es war meine Hermina. O wie der Mensch nur durch den Menschen in das Tageslicht des Lebens tritt, indek er in der auslösenden Einsamkeit auf seinen Geist und Leib nur wie auf einen todten fremden unter ihm zuckenden Torso niedersicht! —

Durch die gute Erschrockne und durch die Krisis der blutenden Natur kam ich aus meinen Bildern zurück, die sich immer mehr verglaseten und sich endlich nur zu zersstreuten Eliedern eines Antikenkabinets zersetzten. Pfeis fenberger hielt sich am längsten und wollte schwerzerfahren, und sogar als er schon verstächtigt war, streckt' er noch sein Sprachrohe aus. Ich bernhigte die gute Hermina durch Nicolai, dem ähnliche Erscheinungen viel länger zuges seigt.); der sie aber mit besserer Entschlossenheit empfanz gen als ich.

<sup>\*)</sup> Dem Publikum sind die Gestalten, die Nicolais Augen und Ohren erschienen, schon bekannt. Ich kenne drei zartorgas nisierte und phantasiereiche Madden, welche dieselbe optische Plastik qualte. Es kann keinem Psychologen schwer fallen, meine optische Nachdruckerei der Wirklichkeit, diese größern mouches volantes sich zu erklären, wenn er den Frost, die Kervenschwäche, die Einsamkeit und das Abendessen und Trinken zusammennimmt. Ja jedes Wort der wunderbaren Gesellschaft getrau' ich mir aus den Vetrachtungen herzuleizten, die ich Nachmittags über die Jukunst angestellt; und selz ber die dritteurs (wie anfangs in der griechischen Tragdzbei sten, denen ich im Aufsah für dieses Werkhen meine sätulazischen denen ich im Aufsah für dieses Werkhen meine sätulazischen Betrachtungen sousstlitzen wollen. Der Schwedenkopf ist eine offendare Reminiszenz des wilden Jägers, der jest aus dem jungen burschissen Tena ausreitet und dessen Jagdz

Wie erstaunt' ich, als mir hermina fagte, fle babe ihr Wort gehalten, noch fruher zu fommen, ale bas 19te Es war erft 11 Uhr; fo richtig hatte bas ine Safulum: nere Ohr, bas immer ben zwolften Schlag begehrte, mit ten unter ben Sturmen nachgegablt; biefer ftille Cons nenzeiger in und bewies fich fcon bei Wahnfinnigen und am Ende bei Schlafenden, Die in der vorgesetten Stunde erwachen. Aber nun war ich fur die lette Gzene bes funfe Ein Sahrhundert ichwand ein vor ten Afts gan; falt. ben gigantischen Jahrmillionen, Die ber Jungling vorübergeführt; und felber die Lebendigen fchienen mir, wie die wunderbare Gesellschaft, fich jest leichter zu entfarben und aufzulofen. Die frifche Sonne, bacht' ich, wird morgen (wie in ein altes Menschenherz) in bas Gebeinhaus bes als ten Sahrhunderte icheinen auf zerschlagne Statuen, Torfos, Afchenkruge und Ruinen; und fie wird ein neues berüberbringen , bas die Erde mit dem Interdift belegt, bas bie Altare entfleidet, die Reliquien vergrabt und die Beiligenbilder mit Difteln bedeckt und die Tempel verschließet. Aber fie thu' es denn! Ein trubes Jahrhundert ift in ber langen Sahreszeit ber Erde nur ein fliegender Maifroft, eine Sonnenfinfterniß; o wie viele Frofte und Sturme bagu find fcon bei Frublinganfang ba gemefen! - Aber bas befs fere Berg bleibe fich nur treu und verftumme nicht vor ber tauben Zeit. Um Rordpol verfteinert (nach dem Mahre den) der Winter ben Strom der Mufit, aber in den Krublingluften fliegen die aufgeloften Tone wieder laut

personale, Wildzeug, hufthorner, hunbekoppel und Weibe werf am Tageslicht besehen, auf eine Manbel mausenber Guelen hinaustaufen. — Manches ist aus ben Gemalben meisnes Zimmers zu erklaren, z. B. aus Da Binci's Christus im Tempel.

dahin: fo wird nianches warme Wort erstarren und die heiligen Laute wird niemand horen; aber sprecht fie aus, es fommt die mildere Zeit und dann klingt die Acolsharfe aus der rauhen nen.

Beich, aber gestillt fand ich mit hermina am Fene fter vor dem gauberifch wie ein Fruhlinghimmel auf Die minterliche Scharfe Erbennacht erhaben herunterleuchten. ben Sternengewolbe, und wir feierten fanft bie ernfte Der Mond Schwamm einsam in einem weiten reinen Blau, gleichsam bas große Muge auf bem Ringe ber Jungfrau, und weit von feiner Lilienglocke maren bie Maienblumchen fleiner Sterne gefact. "Dwie gut ift cs. Bermina," (fagt' ich, ale ich ihre von ber Reise fanft nachglübenden Wangen anfah), "daß du vorhin nicht unter ben Gestalten erschieneft, die neben mir blag murben - es hatte mich ju fehr ergriffen." - Du haft ihr Ges ficht nicht gefeben, fagte fie, vielleicht mar ich die fnieende Gestalt mit bem Schleier. - "Das verhute Gott (fagt' ich), benn die Berfchleierte faß mit auf bem Tobten, Schiff. bas burch ben himmel flog - Ruhre mich heute nicht febr - ich bin gang aufgelofet, und noch immer fchießen mir weiße Gefichter auf und ce tonet mir noch von weiten ber." Da ging bie Gute gleichsam um bas Sonen gu überstimmen, an bas Clavier und fang ihr liebstes Abende lied, mit den betenden Mugen an den Sternen liegend: und unter ben beiligen Tonen, die unfer Berg verjungten und es wieder in feinen emigen Frubling trugen, lofeten fanft und faum bemerft die Jahrhunderte einander ab.

# Tean Paul's Freiheit = Büchlein;

oder

beffen verbotene Zueignung an den regierenden herzog August von Sachsen. Botha;

dessen Briefwechsel mit ihm; —

unb

die Abhandlung über die Preffreiheit.

### Nro. I.

Unterthanigstes Zueignunge. Befuch, eine Westhetit betreffend, an Ihre Durchlaucht ben regierenden Berjog Mugust von Sachsen. Gotha.

### Enadigfter Bergog,

Schon da Konzipient dieses vor fünf Jahren (und nache her mehrmals) das Glück genoß, Ihre Durchlaucht sowol zu hören, ja zu lesen, als auch von Ihnen ges sehen und gelesen zu werden, faßte er den Entschluß, Ihnen etwas Geseilteres zuzueignen als er selber ist, nämlich ein Buch, das er sehr schäfte und wovon ganze große Theile mit der schieklichten und richtigsten Manier auf Ihre Durchlaucht anzuwenden wären. Ges genwärtiges leistete dieß wirklich, und Zweister daran wären wol leicht durch solche Programmen darin (anderer gar nicht zu gedenken) einzutreiben, welche die Phantasie, Poesse, den Wis, Humor und Achnliches verhandeln.

Dieß aber machte nur gar zu leicht, daß Konzipient Ende vorigen Jahres eine Dedifazion verfertigte (fie ift sub Littera A. angebogen) und mit ihr ungewöhnlich gen nug den Druck des Werkes anheben ließ, ohne vorher im Geringsten (er will es nicht verhehlen) bei Ihrer Durch laucht um die Erlaubniß anzuhalten, Ihnen die stärksten Wahrheiten zu sagen und zwar angenehme,

- welche rechten Menschen oft schwerer zu horen wie zu fagen fallen als fehr bittere.

Allerdings schutt Dedikant nicht ohne Grund vor, daß Ihre Durchlaucht (wie gedacht) bei Anfang des Drucks noch Erbprinz waren, als er in der Zuschrift poestische Aurorens & Farben pries, welche nachher an der Sonne, wenn sie zu regieren anfängt, sich in warmes Licht verwandeln; — und so mochte die Zeit des Drucks diese und ähnliche Lobeserhebungen in etwas entschuldigen.

Seit ingwischen Ihre Durchlaucht Unfange ber zweiten Abtheilung des Buchs vom Mufenberg auf den naben Thron binaufgegangen und jum Bauberfpiegel ber Poefie in die andere Band noch ben Bauberftab des Bep: ters bekommen haben: fo macht freilich die Bueignung eis nes Buchs mit ber Bueignung eines Landes ben erbarms lichsten Abstich, fo daß es ihr nicht beffer als etwa einem Lorbeerfranze ergeben fann, ben Apollo als Schafer auf: befommen hatte, und ben er nachher mitten ins Sonnens feuer hinauftruge, vor welches er fich, um es ju lenten, Ift die Krone der lette helm Deutschlands, ift feine Art von Beift fo wichtig als ein Schutgeift, und muß fich die Blute ber Sumanitat, gleich ber Unanas, burch die Krone fortpflangen: fo fann wol niemand mehr und weiter dabei leiden als Kongipient felber, weil er in der angebognen Bufchrift diefe Borguge nur in der Ferne gewiesen, und die poetischen in der Mabe.

Denn wird deswegen Dedikanten ihre Bekanntmaschung abgeschlagen: so hat er nicht nur die Rosten, — das halbe Buch, die Seitenzahlen, die Bogenwurmer umdrucken zu lassen; sondern er muß auch zusehen, wie andere den Bortheil, der wie es scheint ihm gehort, von seiner Aesthetik ziehen, nämlich ihre angenehmsten Sachen

ohne sonderlichen Aufwand von Bis — ber nur in entfernten Achnlichkeiten besteht — auf Ihre Durche laucht zu applizieren.

Daher gelangt an Sie die unterthänigste Bitte, daß die angebogene Dedikazion sub Litt. A. ohne kostspieligen Umdruck bleiben durfe wie sie ift.

Das Schweigen wird Konzipient als einen Befehl annehmen, fie herauszuschneiden; und wird dann leider den Lesern nur durch den Abdruck dieser Supplik seinen guten Willen zeigen konnen —

# Ihrer Durchlaucht

unterthanigster Jean Paul Fr. Richter.

# Nro. II.

Offizielle Bericht - Erstattung an ben Leser von Deutschland, nebst ben Briefen bes Bergogs.

Woledler, Chrwardiger, Hochwoledler, Wolehrwardiger, Hochedler, Hochedelgeborner, Hochwolehrwardiger, Wolgeborner, Hochehrwardiger, Hochwolgeborner, Hochekrwardiger, Hochwolgeborner, Hochekrwardiger Reichkfreiherrl., Hochwardigster, Hochgebors ner zc. zc. Lefer! — Ihre über den ganzen Adrestas lender ausgebreiteten Titel, welche noch tiefer und noch höher steigen, entschuldigen es, wenn ich sie alle in den einzigen einschmelze, Berehrtester!

Es ju ruhmen, verehrtefter Lefer, mas Sie feit ber Erfindung der Schreibefunft weit mehr als alle Lud;

wige XIV. für die Biffenschaften, fie mochten fich im Purpurpergament oder in Lumpenpapier fleiden, gethan burch Lefegeld, ift über meine Rrafte.

Alle Bibliothefen, von Lese Bibliothefen an bis zur blauen (wenige Rath :, Regiment: und Kloster Biblioz thefen ausgenommen) schaffen Sie neu an, oder erstehen Sie in Bersteigerungen und wer anders als Sie läuft alle Werfe stücktig durch, die man kennt, vom ersten ins dischen Schauspiel an, das in Felsen unter dem Meer gehauen war, und von den Buchern im Serait, die Klafter lang sind, bis zu dem Opernz und Brockenbuch und dem Kinderlesebuch und den Buchern der aner und in ana, ungeachtet Sie noch zu gleicher Zeit alle Aktensstöcke, Brieftaschen, Noten, Planeten, Visstenkarten, Wichpasse, Kuchen: und Komddienzettel in Deutschland zu lesen haben? Wahrlich, ich wunschte zu wissen, was Sie nicht läsen.

Und doch unterstüßt Sie dabei niemand als zuweilen ein Leftor: benn die beiden Lefer im Reiche Rammers gericht zu Weglar, welche die Aften foligen, übergeben und aufheben, wird niemand für sonderliche charges d'affaires und Mitarbeiter von Ihnen nehmen.

Zehn tausend. Mann stark soll nach Weusel das sizzende heer sein, das Sie auf den Beinen und sonst halten und besolden, theils als Referentent theils als Sekrestaire. Welche Ausgabe für so viele Land; Stadts, Marktslecken; und Dorfschreiber, da-der Pabst selber nicht mehr als 72 Schreiber hat, die aber Abbreviatoren heis ben! Fünf tausend Werke liefert das heer jährlich, wels che Sie alle theils zu kaufen, theils zu lesen haben. Wie schlecht ist nun jeder Referendair und Sekretair, der übers all, wo die Gerechtsame des größten Lurators und Nus

tritors des Schreib: und Buchhandels leiten, nicht auf: fpringt, beschirmt, ausfällt, aufschreibt, und bann be: richtet offiziell! Gibt es solche lare Autoren?

Endes : Unterzeichneter Referent wenigst ne ift ber Mann nicht, ber bei ber Semester : Gage, Die er von Ihe nen zieht, Dieses thate, sondern er berichtet mit Eifer wie folgt:

Brangig Jahre und wenige Monate mogen verfloffen fein, feitbem er in Ihre Dienste trat, querft als Referent ber gronlandischen Prozesse, und barauf ber Teufels Papiere, - jenes in Berlin, Diefes (6 Jahre fpater) in Gera. Go leicht etwa bamals bas Gnabens ja Ungnaden : Behalt bafur ausfiel, ober fo fchwer bas Raff : und Lefeholg fur damalige barte Winter: fo reich: lich haben Gie ihn nachher, ba er eine leferlichere Sand fdrieb, ale Ihren Ghren Goldner falariert mit Deg. Gefdenfen jahrlich. Wer benn fonft, verehrtefter Lefer, als Gie, bat bisher fur ben Unterzeichneten und beffen Frau und Rinder mehr gethan als alle Furften, und beffen Bater : und Wohnftatte? Gie allein befretierten ihm ein Rirum mit Bulage; von ben Stadten und Ehronen trie: ben erft Gie als Sportularius und Pfennigmeifter bie Beifchuffe ein. Gie mahrer Musenfreund aller fchreis benden Pregiften! Bie wurde ce ohne Gie und ohne ben lefegrofchen, ben Gie mochentlich als Schreibpfennig und Almosengeld in allen beutschen Leibbibliotheten aus: theilen, um Schreiber und Schreiben fteben!

Was noch heimlich und nebenher Ihre treffliche Salfte, die vergefliche, aber unvergefliche Leferin gethan, o verchrtefter Lefer, die er das Gluck gehabt in Berlin und sonst zu sehen, darf nur seine Dantbarkeit vermehren, nicht seine Freimuthigkeit und Redseligkeit. Beinahe in

unserm ganzen Seere der 10,000 Tenophons ist Eine Stimme darüber, sie Notre-Dame, ma-Donne, Her speride, Litanide zu nennen, nicht eine bloße Hauss Shre, sondern eine Pallast und Land Shre — Franzosen nennen sie die Jungser Europa — wahrlich der Ensthusiasmus ist allgemein —

Nie kann deshalb Unterzeichneter aufhören für die Rechte Ihres Hauses zu fechten, das voll Lesezimmer ist; er stattet ihm ewig die offiziellen Berichte ab, die äußerst nothig sind. Heute hat er einen der neuesten zu machen, einen Index expurgandarum (dedicat.) betressend, den Ihnen die philosophische Fakultät in Jena, ohne ein besonderes Konkordat, das bekannt wäre, als Geseh an die Flügel: Thore Ihres Lesezimmers afsigieren und nas geln wollte.

#### Das Faktum ift biefes:

Ihr Apanagist, Berehrtester, Berfasser dieses und ber Borschule ber Aesthetik nebst einigen Borlesungen in Leipzig über die Parteien ber Zeit. Hamburg, bei Friedrich Perthes. 1804. seste dem eben gedachten Buche eine Zueignung an den regierenden Herzog August von Sachsen: Gostha vor, welche dieselbe ist, die der Aesthetik sehlt und diese Schrift verziert. Er schickte sie vorher an Ihn, den genialen und liberalen — ein Klang; und Sinns Reim zugleich — mit folgendem Briese:

#### Enabigfter Bergog,

Ihrer Durchlaucht fend' ich hier eine Debis fazion an Sie, um Sie um die Erlaubniß des Lobes nicht sowol — denn diese gab mir schon die Bahrheit — als um die Erlaubniß des ungewöhnlichen, mehr englischen

als deutschen Sones zu bitten, worin ich es sage. Mds gen Sie mir es verstatten, zweimal recht glucklich bes diziert zu haben, das erstemal der schönsten Königin, das zweite dem wißigsten Fürsten!

Das Buch ist eine — aber nach meiner Weise ges schriebene — Aesthetik und mein Liebling : Kind. Es erscheint im August schon. Daher mocht' ich wol zur großen Bitte noch die kleine fügen, wenn sie schieklich ift, mich bald entweder zu erfreuen oder zu erschrecken.

## Ihrer Durchlaucht

Roburg, ben 16. Jul. 1804. unterthanigfter Jean Paul Fr. Richter.

Darauf erhielt der Brief, und Schriftsteller vom Bergoge folgende Antwort . . . .

Doch, Berehrtester, eh' ich Ihnen die sammtlichen Akten vorlege, deren Ginsicht Er Ihnen erlaubt, wunsch' ich Ihnen Gluck, daß der Zufall, der Sie um einige unbedeutende Blätter von mir bringen wollte, Ihnen badurch eine Menge interessanter zuführt. Auch dursen sich zwei Schreiber selber Gluck wunschen, wenn ihre Briefe eben so gut in die Druckerei geschickt werden konnen als auf die Post; welches hier der Fall mit den meisnigen ist in Rücksicht der Gesinnung, und mit dem herzoglichen in Rücksicht des poetischen Gehalts.

Das Polyneon, worauf sich der Anfang des folgens den Briefes bezieht, ift ein großes episches Mahrchen über die Liebe, vom Briefsteller, welches alles, was große Kennts niße und große Kräfte von Frucht, und Blumen: Gewinden, Perlenschnuren und Benus: Gurteln in einander flechten können, zu seinem Zauber: Kreis der Liebe rundet. Doch das was schildert, kann nicht selber geschildert werden;

der Kreis wird zulest ein Trauring — der Ring ein Juswel — der Juwel ein Lichtblick — der Blick ein Geist. Der Tadel, womit man das Polyneon so gut belegen kann als mit Lob, ist blos schwerer zu verdienen als zu vermeiden. Eine geniale Phantasie ist, gleich dem Lustzballon, leicht in die Hohe und in die Tiefe zu lenken; aber das wagrechte Richten wird bei beiden etwas schwer; indessen hielt man es bisher doch für das größere Wunzber, sich in den Himmel zu erheben als sich darin zu steuern.

Daß man hier nicht schmeichle, sondern blos bedie ziere, beweiset die endliche Stizion bes ersten Dokuments:

Angebogene Antwort, sub Littera zzz+x.

Panadonia bat: (Pleonasmus, da sie eigentlich nichts zu bitten hat ,) als fie bas Polyncon taufendfarbig und taufendformig aus ihrem Bullhorn fchlupfen ließ; und dazumal ging es ihr wie Pandoren; es blieb ihr eine Bitte - mas einerlei ift - eine hoffnung, und Diefe Bitte ober Diefe Soffnung fleidete fie auch in eine Wenhe ein. Richter fen Freund und Freund fen Richter. Diefes Epigramm follte griechifch und nicht beutsch, nicht gebruckt, sondern in Rupfer gefto: den werden, wenn mein Unvergleichlicher (mein Bor: trefflicher, murbe ich fagen, verglich' er nicht zuviel,) es mir erlaubte. Doch ich werbe mit meinen in einan, ber geschachtelten Parenthesen mie unser guter 98 \* \* \*, und ende, bamit mein Paulinifcher Johann und mein Johannischer Paul nicht vor Langweile vor mir ende, und vor meiner eignen Geduld mit ber letten ber Bits ten: Diese Bitte, wie eine leichte Luftgondel, Ihrem Schaß , und Rauffahrten , Schiffe anguhangen, nicht, bar mit benm Schiffbruche der theure Stenermann fich barin retten moge; aber — das ift eben bas Rathfel. —

Ginft frummte Befperus einen filbernen Dachen aus feinen Strahlen und fuhr behr und genialifch uber bie Dildftrage ber Ahnung, und warf ber verbluften Welt Sternschnuppen in Die jugestaarten Augen, bag bie Schuppen herabfielen, und einige burch bas Schluffel. loch der Bufunft in den himmel blieften; aber nachdem faben wir durch einen Spiegel in einen bunfeln Ort. -Das jammerte ben jungern Phoephoros; er nahm eine Riefenperle, überzog fie mit Uranneglang, tauchte fie in Minnegluth, und benolferte fie, - . doch Gie miffen ale les fcon, und nun haben Gie mein Rathfel errathen. Wenn Ihre Borrede vorlaut ift, fo ift meine Rede mobl Machlaut; boch Gie find gewohnt, ben Weibern burch Die Finger ju feben, burch die Ihrigen und burch ihre. Phosphores bat noch mehr Pratenfions wie Gie, brum bangt er fich Ihrem Chat und Kauffahrtenschiffe als Luftgentel an. Ma addio, cara anima; guberniamo il cielo é l'arcadia. Phosphoros, - Metahesperos! -

NB. Sie wollen wissen, ob ich eine Zueignung har ben will, dazu antworte ich mit Nein; aber ob ich das Ueberschiefte sub Littera A. mit meinem Admirastions: A! beantworten werde, dazu sage ich Ja. Ersschreckt Sie mein undemuthiges Nein, so bleibt die Luftgondel im Hafen, und der Richter bleibt mein Freund, der Freund aber nie mein Richter. — Rommen Ste in Gottes Namen, in Gotha zu verpissen, was Sie in Liebenstein getrunken haben, nur verschonen Sie meiner Minister Perruquen, denn Sie wissen, daß die Nege der großen Welt nicht so ausgepicht sind, wie die Feders

mugen der Gelehrten. Doch verzeihen Sie diefe Reminiscens und diese Art von Plagiat Ihrem Freunde und Mitsunder

Queifer.

P. S. à propos! von Bier, Orten, Rommen und Gehn - Es ift nicht meine Schuld, baf ich geblieben bin. Gie verwechseln vielleicht, guter Richter, mein Abendroth mit meinem Morgenroth, wie es einft 3hr Gottwalt mit bem feinigen that. 3ch habe feinen Bauberftab, und ber Spiegel, ben ich halte, ift nur ber ber Eitelfeit, und doch fann ich nicht vergeffen, daß ich gah: nes, nagels und haarelos bin. Wenn Gie recht fchmeis chelhaft fenn wollen, fo nennen fie mich einen Kleifter: Mal aus bem Rleifter , wo Gott feine fconften Connen fnetet. Diefes Irlandifche Bonbon wird mich unende lich freuen und gewiß nicht weniger neu fenn, als die Brittifchen find, die Gie mir auftischen wollen. Gie wollen mir einen Lorbeerfrang auffegen, und - wiffen Sie benn nicht, daß eine Graciosos - Rappe eine von ben Selmzierden ift, welche ich bas Recht zu fuhren habe; wie eine Caule, eine Rofe, eine Benne, ein aberfate ter Lowe zwifchen unverzehrten Bergen, in dem felbreis den Bilberlande find, die meinen Schild gieren, und über benen ein Rautenfrang. Diefen wurde ich mir cher, wie das Wiefel des Pliniue, mablen, wenn die fcone Otter ber Dannlichkeit mit Mugen, Bergen und Gallengahn mich zu durchbohren sucht. Much gegen ben Bahn Ihrer Bigesichlange mochte ich mit biefer Bauberraute die Taube meiner Ralfchlofigfeit umpangern. ter, Gie furchten, bag ich mich vor ihrer Gignungefdrift furchten fonnte, und wollen mich mit bem Wiegenliede ber Schmeichelen einlullen? Sagen Sie Sich, baf ich

als Jungfrau bas Ginhorn bes Spottes entwaffnen fann. und bas mit einem Rufe ; einem Judasfuße, und Gie freuzigen; mit einem Jonathansfuße, und Gie verlaffen; aber auch mit einem Eppariffuge, und mit Ihnen fters ben und ewig leben: aber nie mit einem Rrabenfuße, Die fich aus gleicher Schmarze Die Mugen nicht ausfragen. - Dighandeln Gie mich, und laffen Gie brucken, mas Sie wollen: Borreben , Briefe , ja meinen Brief. Bers fpotten Gie mich; ich weiß es nur ju gut, daß die Freundschaft der Danner eine umfangende Jungfrau ift, und ihre Schmeichelen eine giftige Berlaumbung. - Doch, tonnen Gie mit meinem marmen Rinderblute, mit meis nem weichen Dabdenhers, und mit meinen fußen Bits men = und Baifengahren alte Bunden aus : und alte Ries den abmafchen, fo thun Gie ce; benn es ift feine Schans be fur mich, auf bem Altare bes machtigften ber Genien ju enden. Sabe ich mir boch fcon lange eine welfe, ros fenrothe Spacinthe mit dem Epigraph gemahlt: xalov ύπερ του καλού θνήσκειν. Und gern mochte ich der Spacinthus fein, nicht um Gie ju bestechen, aber um Sie zu entwaffnen. Rommen fie auf mein Berg, mache tiger Sonnengott, es ift feine Pothifche Schlange. Ihre Pfeile find jest umfonft. Wenn ich gleich Taubenschwin: gen und eine fchirmende Binde vor ben geblendeten Mus gen trage, und auf ber blaffen Stirne den lodigen Enr; rhus, und schmudlos, ja fleiderlos Ihnen erscheine, fo bin ich boch, ftolger, rachgieriger Sonnenlenter, fein Gott, fondern Panadoniens fcmacher Schatten. -Diefes durfen Gie Ihren Borreden und allen Ihren Bries fen anhangen; und jedes gartfuhlende, edle Beiberherg wird mich gegen Ihre Scharfe befchuten!

Sierauf antwortete ber Bueigner folgendes Aftens ftud:

### Enadigfter Berjog,

Das Schreiben Ihrer Durchlaucht und befe fen Bilderkabinet hat mir eben so viele Freude als Muhe gemacht; zulest aber, da ichs ganz verstehe, nur Freude. Was den Streitpunkt des Wiscs ze. anlangt, so behaupten Sie während Ihres Solotanzes blos, es gebe keine Bewegung und Zeno habe Necht. Indeß glaubt jeder Weltkorper zu stehen, ob er gleich sliegt.

Da Ihre Durcht aucht burch Ihre Mischung von Scherz und Ernst mir die Erlaubniß gaben, Ihr Mein auszulegen und zu rangieren: so hab' ich die Meir nung erwählt, welche mir die wohlthuendste ist, und ich habe bas Ganze für die schone Erhörung meiner Bitte anz geschen. Doch ist immer noch Postzeit, mich durch einen ausdrücklichen Beschl um meinen schonen Traum zu bringen. Indeß war' es Schade, da in Deutschland ein solcher Gegenstand und eine solche Sprache unter den Dedifazionen eben nicht gewöhnlich sind.

Ihre Durchlaucht theilen — wie es fast scheint — einen flüchtigen Irrthum des mir ewig theuern herz zogs von Meiningen über mich, welcher auf Rosten meis nes herzens und Geschmacks zugleich einen einfaltigen Spaß im hiesigen Wochenblatte mir zuschreiben konnte. Weine Seele blieb ihm so treu wie seine Gemahlin — und Coburgs Reize . . . wenigstens vertausch' ich es in 14 Tagen mit Baireuth. — Berzeihen Ihre Durchlaucht diese Schreibseligkeit — empfangen Sie meinen Dank für Ihre Blätter voll Blige und Duft — erhören Sie meine alte Bitte — und erlauben Sie

mir die fuße Soffnung, Ih n'en nicht durch meine Denkart (die Schreibart rechn' ich nicht zu ihr) zu miße fallen —

## Ihrer Durchlaucht

Cob. b. 29. Jul. 1804. unterthanigster Jean Paul Fr. Richter.

#### Theurer Joan,

Wenn Gie von Monochoren fprechen, fo irren Gie Sich, wenn Gie nicht porausfegen, daß nach der Sande. nifd : Dogartifden Eroffnung aus Gewittern und Engel. doren, Rachtigalle: und Meoleharfen, Splphenreigen. und hirtenfledern, der mit unfern Genien Hesperus und Phosphoros gezierte Borhang raufchend beraufrole lend die schönfte Butunft enthullt; bag der prophetische Prolog auf feiner Sippogrophen Quadriga baberfturgt, und daß er das gespannte Serg noch hober spannt, name lich jum Bichordion Soffen und Biffen; daß bann ber Strom' aus Entguden, Wehmuth und Ueberrafchung; Bohlflang, Minnetraumen und Moralitat, Gilbenmant, Latt und Grazie; Gefet, Phantafie und afthetifcher Bolltommenheit; - fich in wilden funftreichen Cascas ben über die bren Alpen: Entspinnen, Berflechten und Beben in den stillen Ogean ber herrlichsten Unendlichefeit, als wie ber Stuß der fprifchen Enphonie ergießt, und jedes befriedigte Berg mit hoffnung erquidt, und in Freudenthranen eingelullt mit der leifen Frage: 3ft's Simmel? - bavon fcbleicht und bem fleinen Prologus mit fanfter Demuth durch die Thranen jugelachelt bat, wie er auf seinem fleinen Derlenschiff auf Rosenwellen babin tangte, und bie Rathfel lieblich fingend aus ben Untie: fen der Mefthetif herausfischt, und fie als phosphorirende

Psichen der Abendfackel zustattern laßt, um sie selbst dort zu Sternen zu vergluhen: — Wenn Sie alles das, sage ich, nicht voraus gefühlt haben, so haben Sie auch nicht verstanden, daß ich Sie, theurer Paul Friederrich, bat, Panadoniens Erweckungs: und Meldungs: Symphonic zu seyn; und dann hangt sich nicht meine Gondel an Ihr Raussahrten: Schiff, und ich lese nur eine Ouverture, einen Prolog, eine herrliche Oper in dren Acten, und es entzückt mich weder ein Ballet, noch ein Epilog. — Doch thun Sie, Richter, was Sie wollen; Sie können doch nie aushören mein Liebling zu seyn.

Ihr Emil.

## Enadigfter Berjog,

Mein erster Brief in Baireuth sei ein Dant für ben Ihrigen, ber mich in Coburg unter dem Eins packen antraf und der durch seine schone Perspektive meis nem Wege gerade eine entgegengesetzte Richtung hatte geben konnen, wenn ich der Freude und der Hoffnung mehr gehorchen durfte, als dem Bedursniß. Es ware so schon im schonen Gotha zu leben, und von Ihnen und Sie selber zu horen! Aber die Zukunft hat ja noch viel Plat und viele Frühlinge.

In vier Wochen werd' ich Ihnen die Aesthetik

Man sicht oft in Gemalben eine Hand aus einer Wolke kommend. Ihr Brief ift ein solches, und die Wolke ift Morgenroth. —

#### Ihrer Durchlaucht

Baireuth b. 16. August 1804. unterthänigster 3. P. F. Richter.

#### hierauf antwortete ber Bergog :

Gotha ift ichon, aber das wenigste Schone im Schonen Gotha ift 3hr armer Emil. 3ch fage nicht bas Benwort arm aus Demuth allein, fondern vielmehr aus Redlichkeit; auch furchte ich, bag, wenn alles vor Ihnen fallt, Ihnen nichts mehr gefallen wird, und baß fo gulett ber Gefallende tiefer fallen wird, ale die Rale lenden. Bas Gie von den Raumen in der Ungahl und von den Frublingen in ber Ungahl mir, befter Richter, fagen, beweißt mir, mas ich leiber! fcon langft faum ju ahnen magte, und mas mich Ihnen, Unvergleichlis der, jum Menfchen - nein gar jum Danne verftellt. Doch, ich greife blind wie ber Glaube, und gartfub. lend wie die Minne, und ficher wie die Rache ber Rde nige, und bestimmt wie ber Bille bes Todes - unter bie ausgeriffenen Schmetterlingsflügel, die abgeftreiften Sirenenschuppen, Die entblatterten Rofen, Die ausges fallenen Drachengahne, die Rometenfunten, die gefrors. nen Bahren, die lofen Diamanten, die gerftreuten Eraumbilder Ihres Polymorphaons und giche auch ein Gemahlde hervor. Es ift auch eine Band, und mas mehr - eine fcone an bem reigenbften Engelarme. Schwimmend liegt fie auf bem Lichtoccan ber Bollfoms menheit. Zwischen ben rubinengluhenden Fingerspigen, halt fie prufend und warnend eine Geele über bas Moma des Nichts : Ungrunds. Gott allein fennt dieses noch ju richtende 3ch. 3ch bin feine Sand und fein Gott; - aber bald ichwebt gwifden Rlammen und Gis Ihre Aefthetif über bas Dichts: Moma. Bittern Gie immer, Richter, benn 3hr Richter will vergeffen, bag er 3hr

Freund ift, und Ihr Freund foll nicht erfahren, daß er Sie richtet.

ben 20. August 1804.

Julius Angustus.

Zwischen beide letztern Briefe schling nun, verehrte ster Leser und Brodherr, jener Stral auf mich, Ihren Schrift: Sassen und Sekretair, herab, der die Dedikazion einäscherte, falls sie nicht zweimal da war, einmal außer, einmal in mir. Nämlich H. Dekan und D. Boigt verz bot sie dem Scher; und darauf that es auch der übrige Theil der philosophischen Fakultät, deren Namen ich hier in Catalogus praelectionum publice privatimque in Academia Jenensi per hiemem anni 1803 inde a die XVII. Octobris habendarum. Typis Goepferdtii vor mir habe.

Ich wurde wol wenig davon haben — ausgenom men Zurechtweisungen — wenn ich meine ersten heimlichen Ausbrüche zu öffentlichen machen und die September Flüche über, (nicht auf) Deutschland publizieren wollte. "Himmel!" flucht' ich und so weiter, aber mehr nicht, sondern ich nannte blos die Deutschen die Kleinstädter Enropens, — fragte, warum man irgend einen Geist bevogten wolle, z. B. meinen — hielt mir ferner, Berzehrtester, theils den Gehalt vor, den Ihre Seele hat, theils den, den sie gibt, mir und jedem von Ihren poeztischen valets die fantaisie, lärmte stärfer im Stillen und fragte mich laut, wer denn eigentlich der Zensit der Zensoren sei, und wußte Antworten genug.

Indef fam Benfit und Bueigner zulegt wieder fo gu fich, daß er fich ftillen — die Fakultat, indem er fich an ihre Stelle feste und ein Graduierter wurde, rechtfer-

tigen — und wieklich den folgenden Bericht an den Berzog mit jener schonen Rube machen tonnte, die ihn vielleicht auszeichnet:

## Enadigfter Bergog,

In 14 Sagen fommt mein zweiter Brief an 3bre Durchlaucht mit ber Acfthetif, aber - ohne bie Des ditagion. Denn die philosophische Fakultat in Jena erlaubt mir nicht, Gie ju loben - ausgenommen gang gemein, namlich bas Ungemeine! Der Benfur, Detan fuhr noch fort ju erstaunen und ju verneinen, als ich ibm die Beweise zugeschickt, bag eine Derson, die die Debifazion gewiß fo nabe angeht, als ihn felber, folche genehmigt habe, namlich Gie. Bas ift baraus gu machen? Dichts, als einige Bogen voll Ernft und Cherg, wenn Ihre Durchlaucht ben Bogen, die den Ernft enthalten, das Imprimatur gemabren, bas ber Defan versagte; ich wurde namlich die Debis fagion, - diefe ift der Ernft - fammt ber Bes Schichte ihres Ifolierens - Diefe ift ber Cherg, - nebft einigen allgemeinen Unmerfungen über meine und alle Benforen, befonders bruden und brochieren laffen; ja ich tonnte biefe Bueignung Ihnen wieder queignen. 3d bitte Gie fehr um diefe Erlaubnig bes Ifolierens, da ja ohnehin 3 hre Borguge Gie daran gewohnt haben, ifoliert und einzig ju fein. Doch murb' iche im fconen Falle bes Ja! fur meine Pflicht halten, vor bem Drucke Gie ju meinem erften Lefer ju machen, nicht aber - mas nur Gie und ber himmel verhaten - ju meinem legten.

Der ftartfte Grund meiner Bitte ift diefer: Ihre Durchlaucht! geben Gie bas Beifpiel eines furfte

sichen Größsinns, das Sie jest erst mir und dem philosophischen Dekan in Jena verborgen gegeben, den kleinstädtischen Deutschen — defentlich, die nicht andere zu loben wissen, als chapeau-bas und tete – bas ou basse und bas.

#### Ihrer Durchlaucht

Bajreuth b. 22. Septbr. 1804.

unterthanigster verbotener Debifator

3. P. Fr. Richter.

Die Fakultat finde, bitt' ich, einen und den andern harten Leitton des Briefes, der anfangs nur für gutige, nicht für alle Augen geschrieben war, verzeihlich und halt ihn vielmehr für einen schonen Silberton und Silberblick. Die Antwort darauf, Verehrtester, wird Sie erfreuen; denn ohne sie hatten Sie nichts, und ich alles.

#### Dolce Giovanne,

Mur weniges, body dieses fur alle; doch auf den zwenten Brief, mein Theurer, vieles, aber das viele nur fur den einzig theuern Richter.

Die Facultat halt vermuthlich Ihr Lob fur Spott, und das ist sehr wenig schmeichelhaft für mich, der eitel genug ist, auch aus Ihrem Scherze, mein Freund, den Honig des Wohlwollens zu saugen. Doch verbieten Sie, lieber Richter, daß sich unsere Richter funftig um unser Lob bekummern, und versprechen Sie ihnen, das wir (schweigen sie —) ben unserm Lachen nie an sie denz ken wollen. Aber vielleicht hat der gute Dekan nicht so Unrecht? Doch ich kann mich selbst gegen Ihren Spott vertheidigen; dieß wird mein Polyneon genug beweisen, und meine vorlaute Kritomanie in ihm. Mais à propos! von Spott und Scherz, und Ernst; es war mein vollis

ger Ermft, da ich Sie, panoramischer Freund, bat, mein bald erscheinendes Werf in einer lobenden Rachrede des Ihrigen, dem lefenden Deutschland anzufundigen. Bit, da Gie mir allein auf dinefisch an einem Tische einen Lederbiffen vorfegen, welcher nur fur die ubrige Belt Reid erregendes Schaueffen fenn wird, fo fonnten Sie ja auch, wie es meine afthetischen Lieblinge \*) ju thun pflegen, der Schuffel Die Invitations, Beigerungs, Mothigungs : Ginwilligungs ; und Dants : Charten anhans gen, die wir mechfelten. 3ch habe noch die Abschriften ber Ihrigen und ber meinigen. Diese vidimirten Briefe beweifen beffer als alles andre dem Defan, wie febr er fich irrt, wenn er meine Ichheit in dem Schatten seines Doctorbuts zu sichern meint. Sagen Sie ibm das, und drucken Gie fur und von mir, mas Ihnen Freundschaft und guter Gefdmad und muntere Laune einflogen. Mur fagen Gie fich, daß die gute dnmme Welt manchmal bofe fein will, und daß ihr bas Rathfel : Errathen felten gelingt. 3ch umarme Sie, um mit verschrankten Fingerfpigen, gleich flopfenden Bergen und gleich ftart fcmirrenden Fittichen, bem Lichtziele bes adt Schonen entgegen ju ftreben. Stofen Gie mich nicht jurud. Der Abler trug ja einft ben leichten Eroge lobnt ber Conne ju. Thun Gie bas auch Ihrem Freunde ju Licbe , .

Gotha ben 29. Sptbr. 1804.

Sebastos Phosphoros.

Ich weiß aber nicht, verehrtefter Brodherr, ob Sie nicht mich, Ihren Panisten, fur einen pflichtvergefinen

<sup>\*)</sup> Die Sinefer. D. S.

Schelm gegen Sie anschen, wenn Sie lefen, daß ich barauf so antwortete:

#### Enadigfter Bergog,

Blos mein Bunsch, Ihrer Durchlaucht mit die: sem Blatte zugleich die Aesthetik zu schiefen, verzögerte meinen Dank fur Ihren letten, so viel in Gegenwart und für Zukunst zugleich gebenden Brief so lange. Noch jest hat der Buchbinder die 3te Abtheilung dem Publitum nachzuliefern, die der Seger längst vollendet, und ich warte noch mehr auf ihn, um den dritten Theil einer Schuld bei Ihnen abzutragen, die Sie mir vielleicht lieber schenkten.

Benn Sie unter dem Polyneon Ihr reiches Mahr, chen von der Liebe meinen — wie ich gewiß glaube, wenn mich nicht alles Erinnern und Errathen trügt: — so wiffen Sie, mit welcher Freude ich dem Publifum meine frühere darüber und die seinige ankundige; aber jest erst werden mir ganze Stellen Ihres ersten Briefs erhellt.

An dem, der Dedikazion beischwimmenden Werk, chen über die Preffreiheit arbeit' ich jest. Ihr Inpriv matur zu Ihren eignen Briefen ist fast eine mehr, und ein schönstes Geschenk für mich. Aber aus Dankbarkeit für eine Gute, welche mir eben so viel Glanz zuwürse, als dem Leser Bergnügen, muß ich anmerken, daß, wenn nicht wegen des ganzen Publikums, doch deffen wegen, das Sie regieren, manche Stellen — z. B. im ersten Briefe — nicht wie himmelsterne der Welt, sondern wie Ordensterne einem einzelen zugehören und bleiben muffen. Ich liebe aber solche Stellen so sehr, daß ich eben nicht den Muth hätte, auch nur eine ans

dern zu entziehen; daher bitt' ich Sie, wenn Sie Ihre seltene bedeutende Erlaubniß des Abdrucks Ihrer genialen Briefen fort geben, mir die Auslassungen selber zu bestimmen, ferner welche Briefe; und dabei mir die Ropicen der meinigen (von denen ich nur Splitter habe) zu senden, welche indeß, wie sie auch sein mogen, in die Welt treten sollen, weil Sie schon die Welt für sie gez wesen, und weil zweitens ein Buch; Bater, wie ich, nichts zu regieren hat als sich und etwa 32 Bande.

In 14 Tagen hoff' ich Ihnen die 3te Abtheilung, in 21 — das neue Manustript zu senden. — Da ein Fürst immer so glücklich ist — was ein Privatmann seleten wird — jemand zu finden, der aufschneidet und forstigieret, so bitt' ich Sie, es bei diesem Werte voll Drucksehler — in der Borrede angezeigten — thun zu lassen, bevor Sie die größern sinden —

Ihrer Durchlaucht

Baireuth b. 18. Oft. 1804.

untertbanigfter 3. P. Fr. Richter.

- hierauf tam folgende Entscheidung :

#### Lieber richtender Freund!

Hier die Briefe, die Sie so gutig sind, auf dem Balcon der Publicität bleichen zu wollen. Was mit dem Rleesalz der Kritik noch von Flecken auszuziehen ift, das ziehen Sie aus. Schneiden Sie, stopfen Sie, slicken Sie, saumen Sie, und platten Sie, was zu schneiden, zu staumen, und zu platten ift, und machen Sie es wie der hochselige und in Gott ruhende Hofjunker Arouet, Freiherr zu Ferner, ob Sie gleich kein Franzose, Ihre Lochter keine Mamsselle ist, und Ihr Schwiegersohn keine Ahnen ou anes

hat, und ich fein Spaniol fcnupfender Sundefreund Laugen Sie meine fcmuzige Bafche aus. fen Berg im gleichen Tacte Die Lebensruder bewegt, es fei unfer Dulmul feiner als neunmal gespaltene Spinner gemebe, ober aus Segeltau geflochtener Zwillich, barf fich tabeln und beffern. Bei bem Sadeln und Beffern fällt mir Ihre Runft zu bestimmen ein. 3ch fage nichts barüber, ba ich schon alles selbst langft gefühlt, gedacht, aber noch nicht auswendig gelernt habe, und ba ich mich nie felber lobe als wenn man mir fcmeicheln will. hier alfo, was Gie mich fchreiben machten. Sie andern fo wenig ale Gie fonnen. Mur verbitte ich mir alle Gebankenftriche; - benn bie Welt benft nur, um ju verlaumden, - und jede Lafune; - benn die Welt fieht fie fur einen ausgetrochneten Moraft an, ben fie gern wieder mit ihrer Ichheit fullt. Much Diefen Brief haben Gie die Gute unter die fcmarge Bafche ju mi: fchen, nur nicht mein Berg, meine Ruffe, meine Liebe, und meine treue Unhanglichfeit an Ihnen, theurer Riche Doch ein Geständniß, ehe ich unterschreibe. fuchte umfonft meinen Plas auf ben Banten Ihrer Borfchule.

8. Dct. 1804.

Muguft.

Ihr Referendar, verehrtester Lefer, hat hierauf nichts zu berichten als zweierlei, erstlich, daß die gedachte Bassche aus Asbest oder Steinslachs eben darum in fein Feuer zum Beigglühen zu werfen war, weil sie schon aus dem stärksten eben herkam — und daß blos zwei Stellen weggebeten worden sind, durch deren Auslassung niemand etwas verlieren kann als Sie, verehrtes ster Leser! —

— Somit ist nun, Leser, meiner Pflicht gegen Sie genug gethan; nicht zum kleinsten Feldzuge mehr gegen die Fakultat bin ich verpflichtet, sondern hochstens zu einem artigen Friedenfest. Sie allein sechten und siegen; ich hingegen lege mich — während Ihres Siezgens — ruhig und neutral auf philosophische Materien, worunter ich diesemal am liebsten eine Untersuchung über die Rechte und Gränzen der Preß Freiheit erlese. Ich überseile nämlich in meiner glücklichen Neutralität eine Probeschrift über die Freiheit sowol der Presse als der Zensur — welche ich im Frühling nach — en abgesschieft —; um sie dieser Berichterstatung anzuhängen.

Ihr Berfaffer - eben ber gegenwartige - batte, wie er glaubt, gute Grunde ju ihr, fowol logische ale des nomifche. Er wollte befonders in Diefer Gelbft Ginlas dungschrift dem \*\* Bucherzensurfollegium feine Grunds fage über Bucherfreilaffungen vorlegen, um fich vielleicht damit (noch hofft er's) den Weg zu einem Amte - name lich eines Benfore - ju bahnen, ba' et leiber (benn fein Legazion , oder Umbaffaden , Rath ift mehr Titel) nicht wie fo viele Saufende feiner glucklichern Ditbrus ber um ihn ber einen Doften bat. S. v. - nahm bie. dissertatiuncula pro loco (fo heißt fie) felber nach -en mit, übergab und empfahl fie dem Bucherfommiffarius. febr gutig; nun thut fie ba ihre Wirfungen und ich laffe mich gern in dem fußen Wahn hingehen, daß fie mir bort vielleicht nach zwanzig und mehr Jahren, gerade in ber Noth bes Alters, wo man Bucher nicht mehr zeugen, fondern nur verbieten und erlauben fann, in ein gutes Benfor Memtchen hineinhelfe und ich boch als Beamter abfahre. Sier ift fie mit fehr wenigen Abanderungen.

## Nro. III.

# Dissertatiuncula pro loco.

#### Erfter Abschnitt.

Allgemeine geographische Einleitung in bie philosophische Unstersuchung.

Nichts hat mich von jeher mehr erfreuet als wenn ich im übrigen Deutschland die ftartften und einfaltigften Muss falle auf die \*\*\* Stagten in Bejug ihrer Lefetnechtichaft su boren befam, weil ich blos den Mund aufzumachen brauchte, um ju erweisen, bag eine Benfur und folglich eine Lefe , Freiheit da berriche, welche burchaus nicht une eingeschränkter fein tann. 3ch ließ baber gewöhnlich, - bevor ich ben Sauptichlag that - Die Spagrogel erft ausfrahen und fiel felber boshaft genug mit feinfoli lenden Ginfallen ein, ale g. B. damit, daß man allba nicht die Preffreiheit batte, die Preffreiheit ju loben, ja nur ben catalogus prohibitorum in bem in ein geit fliges Gefangniß auf Baffer und Brod gefesten Lande ju nennen, fo wie in der Fastenzeit die IBlander (nach Olaffen und Povelfen) von Fleifch nicht einmal das Wort in den Mund nehmen - und daß aledann die Literas tur bem am Frangistanerflofter bei Montpellier liegenden See voll stummer Brofche gleich fei, welchen ber B. Un: tonius von Padua das Quacten verboten \*) - 2ber

<sup>\*)</sup> Es ift noch bagu bie Frage, ob bas Saktum nur mahr ift, benn es steht in bes verbachtigen Berkenmeiers Singular, geographiae.

(so unterfuhr ich ploglich selber meine Bufuhr) sest dieses Stummen : Institut nicht eine boppelte größte Spreche freiheit voraus, die der Frosche und die des heiligen? —

Denn fo ift ce in ber That. Es ift ein ichones und unerwartetes Schauspiel, namlich jene herrliche genfurs freie Lefefreiheit eben gedachter Staaten, welche fo weit gent, daß es burchaus tein Wert gibt - fei es noch fo spnifch, weltweise, ja gottes :, ftaaten : und fürften : lafters lich - welches fie nicht nur frei ju lefen erlaubten allen. dortigen Benforen (benn vom Pobel fprech' ich bier nicht,) fondern fogar auch geboten. Diefe Freiheit, alles zu lefen, mas geschrieben mird, - eine großere ift überhaupt nicht benflich - genießt nicht nur Gin glud. licher Benfor, fondern gange Benfurtollegien; gleichfam als wolle der Furft die lettern - febr verschieden von einem Gultan, ber fein Glud mit 40 verschnittenen Stummen umringt - ale chen fo viele verfcbneidende Redende um fich ftellen. (Denn Denten ift Reden leifes, nach Platner.)

Rann der Staat bester zeigen, daß er die alten Ber sorgnisse von zufälligem Einflusse eines Buchs auf schwache Gemuther u. s. w. verachte, als wenn er die größte Ler sefreiheit allen Zensoren ohne Unterschied gewährt, wozu unmöglich lauter Götterhäupter zu vozieren sind, sons dern auch Gassen und Straßen Kopfe, ja wol Austernzund Milben Köpfchen, denen gerade die heimliche Left ture der zügellosesten Manustripte am ersten das, was sie ihr Gehirn nennen, persengen könnte? Nottete sich diese in so viele Städte gelegte Schaar zusammen: wie gefährlich könnte sie werden, wenn das Lesen gefährlich machte! Aber das Gegentheil wird so gewiß vorausgesest, daß man solchen All Lesern die allgemeine Sorge für

bie Orthodorie, wie in Frankreich ben Setzern die für die Orthographie, ruhig anvertraut. In der That sind sie die Menschen, die ein solches Bertrauen rechtsertigen und belohnen; denn unter ihnen ist sede Generazion eine neue unveränderte Auslage der vorigen, indeß sie selber durch Lekture mit der Zeit so fortschreiten, daß sie zuletzt geistarme Werke so hänsig verbieten als ihre Vorsahren geistreiche; — wodurch sie den Bunsch und die Spre, verboten zu werden, leise schwächen; da sonst Verbieten und Verschließen den Büchern so viel schadete, als der Landmann den Naupen, wenn er sie, um sie auszurotzten, in die Erde grub, worin sie sich eben verwandeln. So hörte in Griechensand der Ostrazismus auf, weil er zuletzt statt großer Männer schlechte verjagte, z. B. den Aristobulus.

Genau genommen ist jede Rlage über Lesetnechtsschaft falsch, da eine heilige Nothwendigkeit der Natur uns, auf welchen Umwegen es auch sei, stets zur Freis heit führt. Denn so wie es keinen reinknechtischen Staat voll Knechte gibt, sondern im Sklavenschiff stets einen freien Kapitain, einen Ben und Den, der als der einz zige Träger der Menschenrechte sie desto reicher entfaltet: so ist auch ein Staat voll lauter Lesesskaven, eine ecclesia pressa ohne eine ecclesia premens, kurz ein Kerz ker nicht möglich, worin der Schließer selber mit einges schlosen wäre, sondern freiere Schrift: Sassen, die Zensoren, genießen und behaupten eben das Gluck und Recht, das man vermissen will.

Dieselben innern und außern vor Migbrauch bewahs renden Gesetze, auf welche sich z. B. der liberale preus Bische Staat bei den Lesern der Druckschwärze verläßt, sett jeder als illiberal verschrieene bei den Lesern der Dinte voraus, und nimmt wie sonst Buchdrucker nichts Hetes rodores zu drucken schwuren ohne den Wiederdruck einer Widerlegung, letztere, aber nur innen beigefügt, bei jes dem Zensor an. Immerhin mögen dann solche freie Staaten des Dintens Lesens die übrigen gemeinen zu keis nem Zensieren besoldeten Seelen scharfen Verordnungen unterwerfen; sie sollen immerhin Wenschen, die nicht einmal von weitem zu dem Zensurkollegium gehören (ets wa als Bücher Träger, Offizianten 20.) alles ganz strenge verbieten und ihnen Denk Knebel und statt des Fußblos des den Kopsblock anlegen: mich dunkt, sie werden hier doch nichts thun, als was die Griechen längst gethan, welche nicht litten, das Gesänge der Freiheit, überhaupt Gedichte von den Sklaven gesungen wurden.

Unftatt alfo in ben \* \* Staaten Berringerung ber Benforen ju bestellen, hat der Freund ber Freiheit nichts ju munichen und ju betreiben, ale bie ungeheuerfte Bermehrung berfelben. In jeder Landstadt, in jedem Darft: fleden follte alle Belt, wenigstens wer Geschriebenes les fen fann, verbunden fein, und fich felber anbieten, Gas den gu genfieren und vorher durchzulaufen, theils um bem Staate ju geigen, bag er fo gefund ift wie jeder an: bere Benfor, theils um gemeinschaftlich fur bie geiftige Gefundheit ber übrigen nicht lefenden Staatsburger for: gen und verbieten gu belfen. Dur mochte, wenn man fo viele Benforen anftellte, ale es jest Lefer gibt, von Sachverftandigen ju ermagen fein, ob der Umlauf eines Manuffripts, die Abnugung, die Berfpatung deffelben, die unleferliche Sand, überhaupt die Schreibzeichen nicht es rathlicher machten, wenn fur bie Benforen, b. h. fur die hier möglichen Lefer - 300,000 deutsche Leser foll es nach Reflers Bablung geben - ber Schnelle wegen

bie Sanbidrift vervielfaltigt murbe, fo bag wenigstens 100 Lefer ibre befondere, und alfo 300,000 ungefahr 3000 Eremplare hatten; was in unfern Beiten ja fo leicht zu machen ift, durch die Druckpreffe, welcher feine Abschreibfeber nachfommt. Solche leserlich gedructe Manuffripte für fammtliche Benforen - gleich Lavaters gedruckten Manuftripten fur Freunde - fonnen alebann die Buchhandler, als Offizianten ber Benfurfollegien, ausgeben, und ber Staat hatte feinen Seller Musgabe; ja anftatt bee Benfurgrofchene pro Bogen, mußte bet Lefer felber einen Lefegrofchen pro Band erlegen. murbe baber auch biefe Ginrichtung ichon von Staaten und Stadten, Die mehr geiftig reich find als leiblich, &. B. in Berlin und Weimar getroffen; nur baß fie eben barum bas gange Berfier , Gefchaft - wie Uthen Die Rriege Buruftungen - blos Privat : Inftituten überließen, welche unter bem Mamen Regensuren ober Regensionen meines Wiffens burch gang Deutschland befannt genng find, und welche eben ftete bas lefen, mas nicht ju lefen ift, fone dern ju verbicten.

#### 3 weiter Abichnitt.

Unterschied der Dent., Core.b = , Drud., und Lefe : Freiheit.

Gegenwärtige Lokal, Dissertaziunkel geht nun, ihrer Bestimmung nach, tiefer in die Materie, und verlässet die besondere Beziehung auf die \* Etaaten. Inzwisschen wird doch auch der lettern Sache unter der Hand fort versochten; denn die hochste Lese: Freiheit, welche die Abhandlung den Menschen überhaupt erstreitet und zusichert, kommt also auch z. B. den bohmischen, mahrrischen, ungarischen Zensoren und den Staatsgrunden ihrer Einsehung zu Gute.

Wahrscheinlich muß ich - zumal ba ich in ber Univerfitat ber größten beutschen Stadt zwar nicht einen Grad, aber boch ein Memtchen suche - vorber fcharfe finnig abfondern und feststellen; ich zergliedere baber bas Wort Preiheit in Die in der Aufschrift angezeigten vier Weltgegenden und Welttheile. Die erfte, die Dent freibeit, bat meines Wiffens bieber niemand verboten als der Schlaf, ber Raufch und die Tollheit; das Bette, Die Bier : oder Weinbant, und die petites maisons find bie Ruberbante und Stlavenschiffe bes Dent , 3chs. -Reine Benfur und feine Inquisizion feten in einen fole den mahren Derfonal , Arreft als gedachte bofe Drei. - Much die Schreib: Freiheit wird - menige Rer. fer ausgenommen - in gang Guropa jedem frei gelaffen, fcon weil fonft bie Benforen, fobald nicht alles gefcrieben werden konnte, antigipiert maren und nichts gu verbieten batten , und mithin ihre Gehalte mit Gunden gogen; fie maren bann eben fo gut Polizei , Lieutenants im Simmel.

Singegen Drudfreiheit und Lesefreiheit! — Aber wie verschieden sind beide, so verwandt sie auch scheinen! Es lagt sich, wenigstens im Allgemeinen, denken und retten, daß ein Staat sich von Ketten der Zeit und der Stelle zum Berbote, ein an sich schäßbares Werf zu lesen, gezogen glaube; aber fann er darum den Druck verzbieten, und so das Berbot des Lesens auf alle fremde Staaten und Zeiten ausdehnen? Ja gesest, alle lebende Staaten hatten dasselbe Bedurfniß des Berbots: woher bekommen sie das Recht, damit fünstige Zeiten zu bezherrschen? Durfte ein sthenisch frankes Land darum alle Beinberge und Thiereiche ausrotten, — anstatt sie zu

untersagen, — oder alle hunde — wie Britten die Bolfe — weil sie muthig werden?

Ein Buch gehort ber Denschheit an, und ber gans sen Beit, nicht feinem gufälligen Geburtort und Geburts jahr, es wird wie bie moralische Sandlung zwar in ber Beit, aber nicht fur fie, fondern fur die Emigkeit gebo: Das Meer und ber volle Budydruckerfeffel find Belteigenthum, und nur die Ruften haben Berren. Wie fommt nun ein unbefannter Zenfor bagu, ber Riche ter, Lebrer und geiftige Eg , Ronig einer gangen Emigfeit ju fein, ber Regent eines unabsehlichen Geifterreiche? Denn barf er nicht bas bloge Lefen, fondern ben Drud an fich verbieten: fo barfs jeder andere Benfor und in jeder andern Beit ja auch, und folglich mar' es gang leicht und gang geseignäßig, bas Wert felber zu vernichten, 3. B. eine Spinozas Ethit, eine Rants Rritit, die Bibel fele ber ober alle Bibliothefen in der Welt. Denn der Benfors und Omar : Bertilgungfrieg gegen Bucher gilt blod - allen. Aber himmel! warum verbot man bann überhaupt nicht gleich fruher lieber ftatt eines Drucks die Buchdruckers funft überhaupt? und ftatt eines Lesebuchs Buchlefen insgesammt? - Denn jede Ginschrantung ware eine viel zu gefällige Nachsicht fur Menschen, welche gern zeigen mochten, was fie aus ihrem Abe-Buch geschopft haben, namlich nicht nur die übrigen Buchstaben d e f ff g h i etc., fondern auch flinfes Lefen.

Jene Zensur: Maxime aber angenommen, so wird jeder Literator, der nur ein gelehrtes Sachsen, Nieders sachsen, England schreibt, geschweige ein gelehrtes Eusropa, Usien, Ufrika, Umerika, wissen und fühlen, was eingebüßet werden kann, schon aus dem, was schon versloren gegangen. "Bie, (barf er sagen) man sollte keine

neuen Bucher zu Nathe halten und zum Druck befördern, da schon so unzählige alte umgekommen sind, nach Morkhof (Polyhist. c. v. de ordine biblioth.) klassische gerade 10,000; — und sonst die vielen andern, z. B. die vom sinesischen Kaiser Xiu verbrannten; die von Eromwell eingeäscherte Bibliothek in Oxford; die vom Kardinal Aimenes bei der Einnahme von Granada versbrannten 5000 Korans — wiewol doch der Urtert ressischt —; die aus den Zeiten der schwäbischen Kaiser einzgeäscherten Dokumente und überhaupt die Makulatur von Jahr zu Jahr? O wie würden wir alle die Sterbelichseit und die Würde eines Buchs mehr wahrnehmen, erschiene in beiden Messen nur eines und das andere!"

"Aber, fonnte man fagen, den zufälligen Geiftermord 3. B. an Rante Rritit fonnte auch der Bufall verüben am Mipt, als es auf bem Poftwagen nach Riga ging; ja Rants Ropf bing ja noch fruber von der Wehmutter ab, bie, als er bas licht ber Belt erblickte, am erften machen fonnte, bag er fein Licht der Welt murde, indem fie mit einer nicht ichreibenben, nur preffenden Sand ihn fur alle Sufteme fo gurundete, daß er Sabre sebende fpater nichts gefdrieben batte als Ja, Ja?" -Gang gewiß! Und dieß ift eben die Große der Gottheit und ihrer Welt, daß fie das Großte ans Rleinfte, Bel. ten an Lichtfaben, Die Ewigfeit an Minuten hangt, fich bewußt ihrer Ueberfulle von Rraft, Beit und Daum; aber darf ber fleine Menfch feinen Bruder lebendig bes graben, weil es bas Erdbeben thut? - "Folglich, tonnte man fortfahren, murbe noch nie eine Wahrheit unterbrudt auf der unabschlichen Erde voll Geifter und Beiten?" - 3ch glaubte es felber, mare die Erde Die Belt; aber eben der Reichthum des Seins, die Belt

voll Welten verstattet so gut das Aussterben eines Gedan, fen auf der Erde, als das des Mahmuththiers — ja so, gar Ein Mensch kann nur Einmal auf der Erde erschie, nen sein, sogar im Monde, im Jupiter, im Saturn und bessen Ningen und wo denn nicht? Im Universum selber. Wer fühlt in sich eine Nothwendigkeit der Wies derholung in der Zeitlichkeit?

Folglich gehe ber zeitliche Mensch fromm zu jedem Lichtstral, der hie und ba aus der hohlen Wolfendecke auf seine Erde und Erstenftelle fahrt, uud spanne unter dem Gewolfe nicht vollends den Sonnenschirm der Zensur auf.

### Dritter 26fcnitt.

Benfur bes Philosophierens uber Bahrheiten überhaupt.

Um nichts vorauszuschen, muß von neuem sehr glucklich eingetheilt und auseinander gerückt werden. Es gibt nur drei Gegenstände der Zenfur: 1) Wissen, schaft (oder Philosophie), 2) Runst, 3) Geschichte im engsten und weitesten Sinn; und nur zwei Zensur, Beziehungen derselben, entweder auf ihre Objekte, oder auf deren Behandlung.

Buerft ift vom Philosophieren zu handeln, und zu fragen, ob ihm die Zenfur über die Objekte — Moral, Regierung form und Landes: Relisgion — zu verbieten habe.

Wer überhaupt zu philosophieren anfängt, fann sich nicht, ohne auf der Schwelle umzukehren, irgend ein Objekt als Granze seigen, weil ein Granze Objekt schon ein Resultat mare, da er doch eben philosopieret, um einnes zu sinden, ja in derselben Minute hatt' er schon über das Objekt hinausphilosophiert, sich aber nur gefürche

tet, Scharfer und langer in ben bunfeln Raum barbinter ju bliden. Und was berechtigte nun ben Denfchen ju irgend einer Schen vor Resultaten? Wer als mahr pors ausset, bag irgend eine feindselige Wahrheit wie ein Bafilist in einem dunkeln Universums , Winkel lauere und nifte, welche, aus licht getricben, jeden vergiftet, wels der fie anfieht: ber hat felber ichon ben giftigften Bafis liefen ine Leben gejagt, mamlich bie zweite Borausfegung - die Mutter der erften, - daß in ber Emigfeit ein urbos fes Pringip, ein vermummter Burge : Bott, bas Unis verfum in feinen Sagen halte und ausfauge; melches uns ter allen Gedanken, die ber Mensch haben fann, durche aus der graflichfte ift. Rame diefer Bafilist nicht an seinem eignen Wiederscheine um, fo mußte man fich vor nichts mehr huten als die Augen aufzuthun, und mußte fo lange gittern, als man bachte. Da aber alle Dens ichen die Wahrheit ohne Furchten fuchen: fo entbedt man freudig bas allgemeine findliche Bertrauen, es tonne uns Rindern im wiederhallenden Weltgebaude fein Riefe begegnen als der Bater.

Was darf sich dem Auge der Wissenschaft entziehen, da sie nicht nur ihr Auge selber bis zum Steptizismus wieder prüft, sondern sogar das heiligste, worauf die Geister ruhen, das Gewissen? — So groß sind diese Rechte der Wissenschaft, daß ihr gegenüber die Moral (die Mutter der Nechte) ihre eigne Vernichtung, wenn sie zufällig aus dem Wissen hervor zu gehen schiene, recht heißen müßte, obwol eben dadurch wieder aushobe. Als lein dieselbe Moral, die dem Philosophen nicht verböte, ihr Gegentheil, wenn er eines erträumt hatte, befannt zu machen, befohle ihm gleichwol, mit Moral gegen die Moral zu schreiben; sein schreibendes Handeln dürfte

sich nicht an sein schreibendes Denken kehren. So tief und fest wurzelt bas Beisterherz in uns und gibt den feindlichen Ropf frei und doch nie sich gefangen; und so frei und unschädlich trägt wieder der Wahrheit Beist sein Haupt; eine ernste Stellung, die nur ihren Feind versteinert mit dem Medusen : Kopf des Schilds.

Da fein Benfor bas Recht feiner Berbote auf ben Befit und Schirm von Bahrheiten grunden fann - weil fonft alles Schreiben und Prufen gu fpat und unnug fame und man fatt aller Rachtwachen, Gaben und Bibliothefen nichts brauchte, als blos beim Benfor einzusprechen, und fich von ihm die nothigen Wahrheiten abzuholen; weil man ferner fonft alle Bucher beffer in lettres toutes prêtes \*) verwandeln murde; weil die Benforen in verschiedenen gandern als Dabfte und Begenpabfte einander die Unfehlbarfeit bestreiten; weil der neue Benfor oft von bem altern verboten wird, indem bie Menschen und er sich auf den Belten heben; und endlich weil die gange Sache eine allgemein anerkannte Rarrbeit namlich die Boraussegung, bag ber Benfor blos Irrthumer verbiete, die Wahrheiten folglich befige - fo muß er fein Recht, die Untersuchung zu beherrschen, auf etwas anders ftugen als auf den Werth ober Unwerth ber Musbeute. Diefes andere ift nun beren Ginfluß - nicht auf die Philosophen felber; benn bier ift jeder ber Benfor bes andern, und jedes achte gewaltige On: ftem , 1. B. bas fritische, macht, wie bie Befuv : Miche nur die erften Bemachfe welf und fiech, fpater aber alles fruchtbar; fondern - auf bas Bolf.

<sup>\*)</sup> Bu Paris verkauft man Trauer », Freuden : 2c. Briefe, in welche ber Raufer blos feinen Ramen fest, ehe er fie abs fchick.

Das arme Bolt! Ueberall wird es in den Schloße hof geladen, wo die größten Lasten des Friedens und des Kriegs wegzutragen sind; überall wirds aus demselben gejagt, wo die größten Güter auszutheilen sind, z. B. Licht, Kunst, Genuß, ja bloße dritte Feiertage. Wenn man nun fragt, wie viel Mann start das Bolt ist: so schwindet gegen seine Bolt. Menge die regierende und gelehrte Mannschaft ganz weg. Was ist das noch für eine Erde! Bricht man sie, wie jenen neuesten Planesten, in drei Stücke auseinander, in die (herrschende) Juno, in die (gelehrte) Pallas und in die (ackernde) Ceres: so kommen zwei Erdkörnechen und ein Erdkörper heraus, welcher als Trabant und Nebenplanet um beide Körper läuft, um theils erleuchtet, theils bewegt zu werden.

Mit welchem Rechte fodert irgend ein Stand ben ausschließenden Besitz des Lichts — Dieser geistigen Luft —, wenn er nicht etwa eines aus dem Unrecht machen will, besto besser aus dem Hellen hinab zu regieren ins Duntel?

Rann ein Staat — ohne sich heimlich zu einem Stlavenschiffe auszubauen oder auszurusen, welches Freisheithüte wegnimmt, um Zuderhüte zu bekommen — die Entwicklung der Menschheit nur einzelen erlauben, als schent' er die Menschheit wie Orden und Enadengehalte, erst her, und könne deren Entsaltung, wie Ersindungen, erst patentieren? — Bielmehr ist umgekehrt das Necht zur Entwicklung desto stärker, je kleiner sie ist, das zur ersten dringender als das zur höchsten; so wie der Untersthan mit mehr Necht den Proviantbäcker als den Zuckers bäcker sodert, mit mehr Necht großes Thranen zund Enas denbrod als die petits soupers.

Aber hierauf existiert eine ber altesten Ginmendungen, bie mahre graue Rronbeamte des erften Despoten, Throns, - daß namlich bas Bolk, wie Pferde und Bogel, geblendet, viel fconer in der Rogmuble und auf bem Bogelheerde biene, fowol dem Gelbft : Inters effe als bem Staatsintereffe; "braucht man benn mehr, fahrt man mit besonderm auffallenden Tener fort und fragt - als die neuefte Geschichte und jede vorher, um ju feben und ju boren, wie bas Bolf vom Bufte une verarbeiteter Renntniffe fich nur blabe, fatt nahre, und mit ber Luft des Rleefutters, bas ihm die Schreiber und herren von Ricefeld geben , fich fo lange quale, bis ihm ber Staat mit dem Rlinten : oder Windzapfen : Spicf \*) ju Bulfe lauft? Gott! wie gefährlich mar Frankreich aufgeblaht, ba faum wenige Frofche bavon wenige Lie lien eingeschluckt hatten, und wie fcmer murbe ber gre-Ben Magion die falfche Große geheilt! Das bedente aber jeber, ber eintunft!"

Diese bose Alte vom Berge, nämlich die Objekzien, sest spisbubisch erstlich voraus, daß das Sonnenlicht nur auf den Bergen nüße, in den Thälern aber schade, und daß Mangel an Rultur nicht die höhern, sondern die niedern Stände gegen Ausartung beschieme, wie nach den Orientalern Gott die Menschen darum von Sinnen kommen läßt, damit sie nicht sändigen konnen — daß das Licht alle, welche Steuerruder, Kompasse, Mastkörbe innen haben, nicht verblende und verbrenne, sondern nur solche, die Segel und Ruder zu bewegen haben —

<sup>\*)</sup> Windzapfenspieß ist ein neu erfundner Trofar; Flintenspieß nennt Campe das Bajonnet.

und daß endlich migverftandene Wahrheit nur unten beim Bolte zu einer miggebrauchten Bahrheit werde — —

Ob aber von den obersten Standen die Wahrheit nicht eben so gut misverstanden werden könne, erwähnt die Alte vom Berge und Throne aus Absicht nicht; viels leicht aus Hölsichteit; weil sonst, denkt sie, die Zensur zuweilen manches eben so gut einem Fürsten als seinem Bolfe zu verbieten hatte, z. B. den geistreichen Machias vell und den geistreichen Wein und zwar um so mehr, da ein boses Buch leichter und gefährlicher Ein regierendes Haupt beherrscht als tausend Bücher tausend regierte Kopse. —

Aber der Punkt ohne weiteres Punktieren ist der: die Thiere, die Gott einmal als solche anstellen will in seiner zweiten Welt, hat er mit den deutlichsten Marken auf diese gesetzt, z. B. Mauls, Stinks, Pflanzens und andere Thiere; was kluger werden sollte, sieht ganz wie ein Mensch aus, z. B. der Bauer. — Misverstandne Wahrheit ist freilich zu untersagen als solche, weil sie ja ein Jerthum ist, so wie ein verstandner Jerthum ja keiner. Aber dann liegt folglich doch nur das Misverstehen, nicht das Verständigen der Wahrheiten dem Staate zu verhüsten ob; oder er müßte ein Recht, Wahrheiten zu vers bieten, kennen, das folglich ein zweites einschlöße, Jersthümer zu gebieten und zwar die nüglichen jedes Jahrshunderts, z. B. im neunzehnten die des neunten.

So gut irgend eine Menschen, Masse über das Miss verstehen hinüberkam, so muß es jede andere eben so wol vermögen und auf dieselbe Weise; nämlich dadurch, daß die Erleuchtung ihre Grade durchgeht, und daß man nicht die Sonne dem Monde, dem Morgensterne und der Aurora vorausschieft. Der Staat, wie eine Erzies

hing die Entwicklung blos negativ beforgend, hat nut abzuwenden, daß das Bolk nicht von hinten und in der Mitte anfange, nicht das Facit statt des Rechnens terne.

Da nun das Bolf meniger liefet ale bort und bie Rangeln feine Buchladen find: fo bezieht fich fur daffelbe bas theologische Benforat auf Prediger und auf feine ans dern Bucher als auf die symbolischen. Bon dieser Unters Suchung gehort nichts hierher als die furzefte Meinung: fymbolische Bucher find jeder positiven Religion unente behrlich, nur aber follen fie von Beit zu Beit eine verbefe ferte Auflage erleben durch den geistigen Staat, nicht burch Gin Dfarramt. Daber fann ber Schwar auf fom: bolifche Bucher, wenn er nicht einen finn : und ehrlofen Gehorfam \*), oder ein Berfprechen eines funftigen, alfo ewigen Glaubens, b. h. einer jegigen Unfehlbarkeit ans finnt, nichts in fich fcbliegen und bedeuten, als ftatt je: nes Meineids gegen fich felber, bas bobere Berfprechen, ben Unterricht bes Bolfe an beffen lebendigen Glaus ben ju fnupfen, nicht aber umgefehrt biefen Glauben, ber den gangen beiligen Lebens , Kern und ben Schat als ler Bufunft und Soffnung in der durftigen von enger Gegenwart erzogenen Seele in fich fchließt, burch ein flaches Dein, wie ein Berg aus ber Bruft zu giehen, und nun die ausgeleerte Brufthoble ohne Schwerpuntt auf dem Weltmeer alles Meinens treiben und fchwimmen ju laffen. Gibt es etwas Graufameres als die Randi daten : Sitte, bem Bolfe ben Glaubeneboden zu verschie

<sup>\*)</sup> Wie unwurdig bes großen poetischen Namen Gottes:

Gelehrten sind die, welche mit irgend einer Selbst: Noth
bas Recht eines Meineibs und fortgeseter Lehr: Ligen zu
bekommen glauben, wie etwa der Talmud (Talm. XI. Biecurin R. 2. M. 1. Note 21: von Rabe) erlaubt, bas Ger
sehuch zu verkaufen, um eine Krau zu nehmen.

ben oder ju versenken in ein fuhles Bort : Deer einer berabgetropften aufgefangenen Guftem : Wolfe - und nun auf das bodenlofe Baffer boch Samenforner auszus freuen? Rommt ber leere Ertrag bes Echo: Deins auf funf oder feche orthodoxe Grrthumer in Betrachtung ges gen das toftliche Aufopfern und Auswurzeln eines alten Glaubens, ber lebte und belebte? Erftattet ein Deinen irgend ein Fuhlen? Und wovon will man denn Impfe wifer ernahren, wenn man den wilden Stamm aushohe let? Bahrhaftig, murbe nicht jum Gluck dem Rachfpres der auf der Rangel nur wieder nachgesprochen in ben Rirchenftublen, fondern verftande bas Bolf genugfam bie ibm dargereichte Unverständlichkeit: fo mußte der Rif unheimlicher Meinungen in die einheimischen bas Innere fo fcmerglich aus einander theilen als bei uns gefchabe, wenn in unfer Erfennen und Erproben ber gegenwartis gen Welt ploglich ein unheimlicher Geift einbrache mit feinen Gaben einer zweiten , britten , vierten Welt.

Eine andere Untersuchung ware es — die aber seite warts bleiben muß, wenn nicht eine in die andere fahe ren soll — ob folglich nicht der Schulmeistere und Lehre stuhl größere Freiheit zu fremder Entwicklung besitze und begehre als der Kanzelstuhl. Denn dem Kinde ist jede Welt zu geben; indest im Bater blos eine gegebene alte zu bewegen und zu befruchten ist; das Alter besteht aus lauter Gegenwart der Bergangenheit, die Jugend aus Gegenwart der Zukunst. — Das Kind, ohne Zeit wie ohne Sprache geboren, nimmt die fernste so leicht an als die nächste; ja der Schullehrer kann noch leichter in Zuhörern als der Autor in Lesen Jahrhunderte antizie pieren. Nur gebietet diese zweite Untersuchung, die nicht hierher gehört, vollends eine dritte noch fremdere,

wie namlich hier bas Lehren gegen das feindliche Leben auszuruften sei, die antizipierte Zukunft gegen die eins dringende Gegenwart; obgleich dieß bei der Jugend, für welche das Lernen eben ein Stück Leben und die Schulsstube ein Weltheil ist, leichter angeht als bei dem Alter, an welchem eine neueste Schule zugleich eine alteste und ein reifes Leben bekriegen muß.

Doch erlaube man mir, auf einen Augenblick in bie auseinander geruckte Schulftube, namlich in ben afade: mifchen Borfaal binein zu boren, um zu miffen, welch: Lehrverbote an beffen Thuren angeschlagen find. Das fann fragen, wenn ber Staat ein Recht hat, Die Bib bung des Bolfe und folglich zwar nicht bas Schreiben, bas ber Welt und allen Zeiten angehort, aber boch bas Sprechen ober Lebren, bas nur einer bestimmten Beit und Menge bient, ju bewachen: wo fann er ben Bebel, ber die horende Bolfmaffe bewegt, beffer anfegen als auf der Afademie, wo der funftige Lehrer des Bolfs felber erft gelehrt mird, und ber Gaemann gefaet, nicht ber Same? Gin afademifcher Lehrer wirft bei gleichen Rraften tiefer in ben Staat hinein und hinunter als taus fend Mutoren, die er noch bagu mit bilben half; auf feis nem Lehrstuhle breht er eine Spinnmafchine von taufend Spindeln um. Gine Afademie ift bie eigentliche innere Staatsmiffion und Propaganda, befonders da fie eben die ruftige, leicht empfangende und lange fortgebarende Jugend mit gangen Generagionen befruchtet.

Auf der andern Seite ift ju fagen: eben barum, eben weil die Afademie noch der einzige hupfende Punft, wo noch der geistige Bildungtrieb gestaltet, in den neuern Staaten ist, die nur durch Gewalt abformen und ausmungen: so taste die Macht die legten Staub.

fåden organischer Bilbung nicht mit ihren Scheeren, Pouffiergriffeln und Lad ; und Pragftoden an. Staat laffe boch einmal ben innern Menschen fich tie les bendigen Gliedmaßen felber gubilden, eh' er ihm fpater die nothigen Solzbeine, fausses gorges, ventres postiches, barbes postiches und goldenen Suften anschies Warum verlieben unfere finnvollen Alten den Dus fenfigen ihre afademische magna charta? - weil fie Sonnenlehn des Dufen ; ober Gonnen ; Gottes find, weil ber Erfenntnigbaum nur als Freiheitbaum machfet, weil die Dufen als Goltinnen in einer salpetriere, ober Frohnfeste und Wachstube fich nicht jum besten bes finden. Man hat namlich unfern ewig jungen Alten bei den Deg : Freiheiten, die fie jenen Dufenbergen und Dufenthalern gaben, nur politifche Rucffichten unterges legt, ohne die bobere angurechnen, die jeden Jungling noch begluckt, ber auf einer Afademie nicht geboren murs be, fondern erft inffribiert. Die akademifche Beit ift bie Beit ber erften Liebe gegen die Wiffenschaften; benn wie die andere erfte Liche fogar vor dem gewichtigen realen Befchaftmanne und Gefchaftweibe mit einem fremben Dai , Schein, mit einem Dichtung , Fruhrothe auf ber fchwarzen Moor : Erde umberfließt, und bann ploglich verfliegt und verfiegt, weil der Fruhregen einfallt und ben lebenstag dumm : grau anstreicht: fo ift bie afades mifche Beit eine poetisch : wissenschaftliche, welche (wenig: ftens bei ben Schulern) nie mehr wiederfehrt - es ift ber furge Durchgang eines erdigen Wandelfterns durch Die Sonne bes Sonnengottes - und bas nicht einmal blos, fondern es ift bas frifche bammernde leben vor bem Morgenftern, ber wie dem Bergen, fo dem Denfen Die fcone Murora verfundigt, die fpater nichts verfundigt

als nur eine Tag, Sonne — Alle Fackeln des Wiffens find der Jugend nur Brautfackeln, die kunftiges Leben blos anzünden, nicht einäschern — Der Glanz verbirgt dem Jüngling die Handel:, Krieg; und andere Stadt, die sich um seinen Musenberg mauert und der Lehrstuhl reicht ihm über jede Hohe; sogar den Fürstenstuhl hinauf — und die politischen Sorge: und Weber: Stühle stehen und schnarren weit von ihm in der Heimath.

Benn nun ber Staat die Jugend als bas Lebens-Berg feiner Bufunft ichonen muß, bem er nicht genug Mervengeift und Blut gufuhren fann, bamit es unter ber Quetschform bober Uften . Raften , welche bem Prafiben. ten, bem Departementrath u. f. w. wie einem Griechen nichts mehr zu lefen erlaubt, als Gefchriebenes, noch ein wenig geiftig : munter fcblage, nicht in einem Bins terfchlaf nachjude: fo burfen die Gige auf bem gottlie den Musenberge nicht in Bante von Burgerschulen ums gebauet werden; gegen die fluchtige Murora bes Ideal fcheine find die Jaloufie . Laden der bolgernen Realitat nicht nothig. In Rucksicht ber Lehrer follte über die Frage, wie die Gewalt den Beift ju reftifizieren habe, wenigstens ber Geift fruber als Die Gewalt entscheiden. Der gemeine Lehrer bedarf felten ber Benfur, weil er meis ftens von felber bas ift, mas fie nicht verbeut ; bochftens wurde an ihm ein Johannismurmchen zu fonfisieren fein, das ben Mondschein unterbricht. Der geniale Rehrer braucht, gefett die bejahrte Menge wollte ber Ries fenfraft nicht erlauben, fich und andere zu emanzipieren, indeg biefelbe Menge von berfelben Rraft Freilaffungen annahme, wenn fie junger mare, ein folder lehrer braucht uber feinen Geift feiner Mufficht, jumal von Rorpern; - fein genialer Beift als folder fann fundigen und

ichaben, nur bas Salent; blos Engel, nicht Gotter fonnen abfallen und aufhoren. Dan follte beswegen vorber, che man über ein zufälliges Lehrgebaude erfchrieft und gebeut, bas ein Genius in junge Gemuther mirft, fich erinnern, daß diefe Gebaude, biefe umgefehrten Stadte und Sander und Caulen, als morganische Feen von felber verrauchen, indeß die gebarende Conne bleibt, und fleigt, welche ben Jungling : Morgen mit ben Ges falten ausfüllte; man follte namlich ermagen, daß ber Jungling beffer jedes burchgreifende Lehr :, ja Jregebande bewohnt als gar feines, weil ber inftematische Rorpet verfliegt und ber ideale Weift gurud bleibt. Bas ift benn an irgend einer Meinung überhaupt von Bedeutung ohne ben Beift; ber fie mittheilt und ben, ber fie auf. fångt? Ift nicht biefelbe beiligfte Religion mit benfelben Meinungen und Stralen bald wie Fruhlingwarme, bald wie Mordbrand auf die Welt gefallen, je nach dem Bechfel der Geiftes : Medien , durch welche die Stralen fuhren?

## Bierter Abschnitt.

Benfur bes Philosophierens uber Regierungform.

Benn die Vernunft Götter und zweite Belten in ihr Bergliederunghaus fordern darf: so hat sie auch ein Recht, dasselbe feine Messer an den Staat und seine Form zu legen, gesetzt sogar sie zoge daraus lauter Manz gel ans Licht. Denn die Bernunft kennt in ihren Forz derungen nur eine Menschheit, nicht einen einzelen oder eine Menge. Ja jede Staatssorm wurde sich für Uns Form erklären, wenn sie fürchtete, vor dem Lichte, wie Hornsilber, schwarz zu werden und zu verlieren. Aber dieses Recht, sogar zu schaden, würde wol keiner Ohis lofophie den Beg in Staaten bahnen, die es lieber als lein ausüben, mare nicht ju erweisen, daß die achte ihnen nichts bringen fann, ale nur Nugen.

Nie hat Philosophie mit ihrem weiten Tageslicht, bessen Allgemeinheit nirgend auf die engen Punkte der Zeit verdichtet fallen kann, die Früchte der Leidenschaft reisen konnen. Das Licht hat keine Schwere, und sucht statt der dicken Erde den leichten Himmel. Eben die phis losophische Weite gibt, wie die dichterische, die duldende Ueberschauung der Menschheit, und folglich jedes eins zelen Akzionisten daran. Die Philosophie loset, wie alle austosenden Sauren, das schwere Metall — hier iste Krone und Zepter — so durchsichtig in sich auf, daß man nur das Menstrum, nicht irgend einen Korper darin sieht.

Warum glaubt man überhaupt, daß verderbliche Bucher so großes Unheil stiften konnen? Ich munschte, sie konnten dieß stark und schnell; dann brachten gute der sto leichter Heil; ja noch reicher; denn das Gute bliebe stets auf ter Seite der Kraft, weil es nicht dumme Engel, nur dumme Teusel gibt. Aber Wissenschaft und Kunst gleichen eben jeder Musik, welche im großen Luftzmeer nur liebliche sanste Schwingungen macht, die nichts beugen und wegnehmen, indes die Fakzion und Leidensschaft dem Winde ähnlich ist, der im Luftmeer strömt und niederreißt und heult.

Ift nicht alles Startste über alles schon tausendmal gesagt, und kann ein Buch verboten werden, das nicht ein Nachdruck der Borzeit mare?

Buchsen die Staats : Umwälzungen seit dem Nachts schatten des Mittelalters mit dem Berdunnen deffelben in Balbschatten, in Biertels, Achtel : Schatten? Dahm

Denfen mit Emporen in gleichem Berhaltniß ju? In umgefehrtem bochstens.

Wankten und fielen vor der Erfindung des Drucks Thronen nicht ofter? Stiegen nicht die großern Wetters veränderungen in dem Dunftkreise des Geisterreichs ohne Dinte und Druckerschwärze auf durch Sonnen, wie Christus, Sokrates, Pythagoras, welche fämmtlich nicht schries ben? Nur erst unter seiner Auflösung sing der pythagos rässche Bund zu schreiben an\*).

Und body war nur bamale ein Autor bas, mogn Friedrich der Gingige den fpatern Mutor ausrief, namlich ein Regent des Publifums; und die Reder damals ein Best bingegen ift der Prefbengel ein febr nies briger Regenten : Thron. Bucher wirfen jest megen ibs rer Menge weniger, eben weil fie baburch einander entges gen und folglich aufhebend wirken. Indeg bleibt ftets ein Sieg : Uebergewicht (warum litte man fonft einen Drucker?) und zwar bes ichonern, benn eben bie Denge ber Bucher führt wie und als die Menge der Zeiten und Menfchen, ihr blubendes Gegengift gegen jede vergiftende Einzelheit bei fich. Bare die Beit - ber Exponent ber Menschheit - nicht eine Arznei ber Erbe, fondern ihr Bift; fo mufte biefes Bift, ba es taglich gunimmt, uns mit jedem Sahrhundert fortschreitend mehr gerfest und aufgerieben haben, und die Geschichte murbe blos ber Rrantenzettel eines großen Rorpers fein, ber immer mehr absturbe.

Wenn die papstliche Kammer blos auf folche Memos riale, die sie abschlägt, lectum (gelesen) sest: so thun dies wol die meisten Lesezimmer. Ja die Obern

<sup>\*)</sup> Jamblich, in vita Pythag.

sehen ce voraus; denn sonst gaben sie teinem Zensor und Drucker "die Erlaubnis der Obern;" sonst konnte ja überhaupt der Bucherverleiher heute einer Stadt so viele Engel leihen, als er Leihgroschen bekame für ein Engels: Werk; morgen eben so viele gefallene durch ein gesfallenes, und so die gute Stadt wechselweise in den Himmel und in die Holle tauchen, hin und her sie lichtend und schwärzend.

"Geset nun aber, um jurudzukommen — fragt hier "Opponent — ein Philosoph untergrube bas Prinzip eis "ner Berfassung, den weiten schweren Thron, gleichsam "mit seiner schwarzen feinen Rabenfeder: sollte in solchem "Fall ein Staat nicht das Federmesser gegen die Feder "giehen durfen, das fragt Opponent?"

Nein, wenn anders der Staat nicht den Arm des Stroms, flatt des Stroms selber abgraben oder wie Kerres geiseln will. Der Geift, der Staaten umwarf, war der Geift der Zeit, nicht der Bucher; die er ja selber erst schuf und saugte. Wird denn der Autor nicht früs her denn sein Buch gemacht? Werther erschoß sich, ohne noch von Werthers Leiden eine Zeile gelesen zu haben. Christus befam von Johannes die Tause, bevor er sie einseste. Hat je das beste Buch eine einzige Mode des Mode Journals, nämlich des ewigen, pariser, besiegt?

— Nie durch sich, sondern nur durch die Zeit, die aber kein Buch ist, sondern höchstens ein Buchladen.

Gewöhnlich wird die frangofische Umwalzung als ein Beweis, wie leicht Schreibfedern zu Spring : und Schlagfedern werden , vorgeführt. Aber der noch start tere Beweis, daß alle Schreiber nicht die Gewittermaterie, sondern nur die Elektrizitat , Zeiger einer schon vorhandernen — obgleich folglich die Trager einer kleinen — sind,

follte allen andern lesenden Staaten dieß sein, daß sie sich selber gleich bleiben, und den gallischen sich gleich max den wollten. Die franzosische Literatur war in ganz Europa, die Umwälzung nur in Frankreich. Und was wurde denn selber unter dem gallischen Sturmwinde — der aus der Sandwüste endlich den höchsten Berg zusammen wehte — Neues gesagt, was nicht von den Griez den, Römern und besonders von den Parliamenten unzter Karl I. schon mehrmals wäre erneuert geworden? — Warum lieset man jest die Bücher zensurfrei, sogar in Frankreich, und wird nicht umgewälzt? — Darum weil die Meinung zwar die Königin, aber auch die Lochter der Zeit ist — weil das Sonnenlicht der Unterssuchung Wölker wie den Diamant still durchsließt, indes das elektrische der Fakzionen zerschmetternd einsährt.

Wer emport fich benn gewöhnlich? Gerade bie beiben Rlaffen, welche am wenigsten lefen, weil die Bucher, in die Mitte bes Staats angeschlagen, von benen, mels de die Burgel, und welche ben Bipfel bewohnen, fchmer berab : ober hinauf ju feben find , ich meine vom Bolfe und vom hohen Abel. Doch wird ber Mebel und Dunft, der aus dem platten Meere bes Bolfs aufdringt, nicht ther zu einem Bolfenbruche gesammelt, als am nachften Berge eines Großen. — Singegen wer liefet, die Ges lehrten, die Mittelklaffe — die Belt fage, ob alle Fafuls tiften je etwas anders gemacht haben als Manifeste blos fur andere, als Dedufzionen, zwar gegen ben einen Burften, aber boch fur ben andern Surften; oder ob ans dere logische Schluffe als Friedenschluffe. Stets unschals dig weiß, wie ein Sahnenfamm im Binter, fteigen bie Gelehrten auf ihren Schreibtifch, ber ein Rriege Schachbrett mit rhetorifden Figuren ift, nie felber mit

ihrer eignen. Sie sehen, wie Prediger, gern Retten über alle Gassen gespannt, damit fein garm unter ihr feuriges Predigen einfahre; und die Lahmung, welche Seher von den bleiernen Buchstaben erhalten, fommt ihr nen fruher durch die geschriebenen an die Hand.

Der einzige Fall, wo das Licht der Bucher gewalt: thatig wirkt, ist da, wo es gehindert, und wo die matte Lichtspiße durch die Umkrummung mit dem Loth: rohr zu Schmelzseuer verdichtet wird. Das stumme Frankreich bekam ploglich eine Zunge, wie der stumme Sohn des Krosus; nur anders, theils vor einem Morde des Baterlands, theils zu einem eines Bater-landvaters. Aber desto schlimmer, wenn die ungestüme Nothwendigkeit spricht, nicht die lange sanfte Freiheit; wenn nicht der fromme Kirchner, sondern ein Erdbeben die Glocken lautet.

Wie verwandt ift damit eine Erscheinung, an wels der ichon mehre große freilaffende Staaten irre murs Desterreich unter Joseph II. ift ber erfte. namlich plotlich ein Bolf ins Sprachzimmer und vors Sprachgitter gelaffen wird aus ber Benfur Belle, fo meiß es faum vor Ueberluft, mas es fagen foll oder fagt: es gleicht Rnaben, die nie muthwilliger toben als auf dem Bege aus dem Gehorfam ber Schule heraus. Aller binge muß man Bolfer, wie Wochenfinder, nie fc nell wecken, weil fie nach ben Mersten jabgornig merben. Ferner ift dann die Preffe eine mabre Relter, Die auf einmal die reifen und die halbreifen Becren einer Traube ausdruckt. Dogen aber nie Mlerander und Darimilian Joseph anders fortfahren als fie anfingen, oder als Fries brich ber Gingige noch fortfahrt, und mogen beibe fich ger gen ben Bufall bamit troften und ruften, bag nirgend

mehr Wind weht als eben unter der Schwelle, und daß folglich das Licht am leichtesten erlischt, wenn man es über sie trägt! — Was fann ein edler Fürst an seinem Thron, himmel schöneres sehen, als eine Sonne, die er selber daran als Sonnengott vorüberführt? Seine einz zige Borsicht bei plöglichem Freigeben der Federn sei blos eine nicht zu kurze Nachsicht! —

#### Fünfter Abschnitt.

#### Gintritt ber Benfur.

Sie kommt mit dem Kriege. Der Krieg ift, wie man in Frankreich sieht, der Raiser. Schnitt der Menschheit; er entbindet gewaltsam die Geister; folglich mag in ihm eine fliehende Diktatur — da er selber die schlimmste ist — gebieten, auch den Buchern. Hier ste; hen fliegende Blätter selber unter dem Petalismus \*); denn ein einziges steigt aus dem Loh; Boden der krieges rischen Zeit leicht als wilder Baum empor. Ein Blatt kann als Exponent der defentlichen Stimmung, gleich eis nem Stammbuchblatt — pagina jungit amicos — die Gleichgesinnten verknüpsen und decken und nähren. So sehr die Wahrheit, wie oben gedacht, nur eine tonende, nicht wehende und bewegende Lust ist, so kann doch ein bloßer Ton, wenn er ein Gefäß von dem selben Tone sindet, es durch langes Verstärken aus einander schreien.

Derfelbe Rrieg, ber bei dem freien Englander den Prefigang oder das Preffen der Matrofen entschuldigt, mag alfo, da es leider fein Wortspiel ift, einen gang an.

<sup>\*)</sup> Petalismus war bei ben Sprakusanern eine Kandesverweis fung nicht durch Scherben, sondern durch Olivenblatter.

89. Band.

dern Prefigang und ein anderes Preffen dem Drucker unt terfagen. Im Sturm der Staaten wie der Schiffe wird alles angebunden.

Allein es fann alfo nur in einer Zeit verboten wer; ben, die felber zu verbieten mare; und feinen Schriften ift das leben zu nehmen nothig, als eben benen, die bas furzefte haben.

## Sechster Abschnitt.

Philosophieren uber bie Religion.

Religion ift etwas anderes als Religionsmeinungen; es gibt nur Gine Religion, aber ungahlige Religions, Meinungen. Allein ber geiftliche Stand ließ fonft gein beide vermengen, um die heilige Unveranderlich feit, welche ber Religion angehort, auf die Meinungen hinuber ju fpielen. Die Rirchenglocke mar eine Prafidentenglock, welche nur lautet, damit man nicht rede. Die Ruhe Die beilige Bundeslade ben rechten Weg go: gen; fo glaubte man in Rloftern, bas Bunder andere fich nicht fehr mit bem Gefchlecht. Jest feitdem man nicht mehr bas theologische Spftem fur einen Strumpf; wirferstuhl ansieht, der fogleich fo vollkommen wurde, als er noch bafteht, laffet man ben Buchern ihren Lauf. Aber ich behaupte: nicht einmal Religions : Deinungen werden durch Bucher allein, ohne die Sonne der Beit, welt oder reif. Luthers Werfe veranderten das halbe Europa, blos weil fie das Bange ichon verandert vorfanden, und weil er ben theologischen Docktorbut mit dem fache fifchen Churhut becfen fonnte.

Der Staat werfe boch, um nichts von Buchern far feine Landes : Religion ju befürchten, einen Blick in Die

Reichsftabte voll Paritat hinab. Die Menge lutherifcher Streitbucher hat bis Diefen Tag Darin Die Ratholifen. und die Menge ber fatholifden die Protestanten unveråndert befteben laffen, ja beide nur icharfer gefondert. -Go waren die Juden, als der Murnberger Rindfleifc noch gegen fie fo predigte, wie gegen die Schweizer Och s. ju nichts zu befehren; erwiedern fie nicht aber jest bie boffiche berliner Paritat, mit ben großten Anerbietungen, fich nicht mehr auszuzeichnen burch Religion? - Buche handler haben, wie Sollander, alle mogliche Grundfage und Religionen im Laden und in Banden, theils als Sortiment theile als Eigen : Berlag; changieren fie aber je ihre Glaubensartifel mit ihren Sandelsartifein? Berles gen fie nicht leicht entgegengesette Spfteme und Die Satie ren barauf, ohne erichuttert ju werden, ba fie'in ih: rem Sandelsbuche ichon ben bobern funthetischen Stands puntt für alle Spfteme ju befigen hoffen? - Dirgend wohnt fo viel Glaube als in England, wo eben fo viel gegen ihn gefchrieben murbe, gerade wie bort bie Prege freiheit gegen die Regierung mit ber Achtung fur Diefelbe und fur ben Ronig in gleichem Berhaltniß fteht.

Der Kern der Religion, ihr geistiges Herzblut und Gehirnmark, welches fortpulsiert unter den zufälligen Herzbeuteln und Gehirnhauten aller Landes Religionen, ist von allen Bestreitungen der lestern unabhängig, und lebt blos von der Sitte und vom Herzen. Mur aber an diesem moralischen Marke und Blute kann dem eigens süchtigsten Staate gelegen sein, weil er sehen kann, daß die Fürsten aller drei Reichs Religionsparteien in Deutschland gleich sest bestehen, und die Regenten auf der ganzen heterodoren Erde gleichfalls. Religion als solche kann von Philosophie nicht erzeugt und erklart,

folglich nicht vernichtet werden; umgekehrt gibt erft Re: ligion dem Denken Richtung und Stoff. Alles Denken kann nur das Gemeine, nie das Göttliche, nur das Todte, nicht das Lebendige auflosen und andern; so wie uns nur die runde Erde, nie der gewölbte himmel eben und platt erscheinen kann.

Ich wunschte, ein Staat ernennte eine Rommiffion, welche Saussuchung nach Religion thate: fo murbe ber funden merden, daß die ftartfte gerade in der Mittelflaffe vorrathig fei, welche eben am meiften lieft und lehrt. Die hohere Belt ift eine quai de Voltaire, nicht aber eben das Buchhandlergafichen; benn fie hat wichtigere Dinge ju lefen - als Bucher -, 3. B. Gefichter und die Bufunft. Bo waren im Mittelalter Die rechten Atheisten ju fuchen, als neben und auf dem heiligen Stuhle, wo der Statthalter vom Sohne des Gottes faß, den er lengnete? 3ch glaube nicht, daß im Gangen ein Rardinal fo viel lieft und glaubt, als ein Ber lehrter. Die Benfur follte alfo weniger einen census capitum als morum ausschreiben, feine Ropf , fondern Bergensteuer.

Blos zweimal kann eine Religionsmeinung dem Staate bedeutend werden, erstlich, wenn sie schnell ein:, zweistens wenn sie schnell abfahrt, so wie das elektrische Licht oder der Blis nur beim Ein: und nur beim Absprunge zerschmettert. Aber dieß vermögen nur lebendige Buscher, Auflagen von Einem Eremplar, kurz Sprecher, nicht Schreiber. Will demnach ein Staat verbieten — wiewol jeder Magen schon schwach ist, dem man verbiesten muß — so suhre er nicht Bucher:, sondern Mensschen: Zensur ein, und lasse statt der Schreibsinger die Zungen abnehmen. Alle großen Revoluzionen machte

die Stimme, teine der Buchstabe, der nur nachschreibt, was jene vorsprach. In diesem Fall ift aber ein Relis gions, Krieg; — und das obige Kriegerecht der Zensur entscheidet um so mehr, da durch die Geistlichen alles zugleich langer, (denn ein Religionshaß und Druck übers lebt jede politische Zensur) dann schneller und heftiger brauset und gahrt. Zuweilen scheint die sanste heilige Laube über ihren Köpfen nur ein Zeichen zu sein, daß sie eben aus ihnen ausgestogen. So vertheilt fast typisch auf den hollandischen Kriegschiffen der Schiffprediger uns ter der Seeschlacht das Schießzulver.

#### Siebenter Abschnitt.

Benfur ber Manier.

In vielen Benfur , Cbiften wird freies, ftilles Unterfuchen ber Wahrheit und ber Bahrheiten verftattet, nur aber fugen fie bei, in gemäßigtem Zone ohne Leidenschaft und Spott. Da nun fein Gbift eine Bahrheit voraus. fesen fann - benn fonft braucht' es feines Prufens mehr - fo fann die Foderung bes gemäßigten, fpag: und feuerlofen Zons unmöglich nur Giner Partei befehlen, fondern jeder, auch der herrichenden, folglich einem Das ftor Bobe fo gut ale feinen Begnern. Mithin fallt ber unschickliche Son - gleichgultig woruber - in Polizeis ftrafe, in fo fern bier nicht eben die Rudficht und Dache ficht eintritt, welche Sachwaltern Derbheiten gegen bie feindliche Partei, und Predigern auf ber Rangel einen Schinipf : Gifer gegen gange Stande erlaubt. Aber zweis tens fann bas Berbot bes Sons - ber pargiell gestraft merbe - nicht ein Berbot ber Sache einschließen. mable das ftartfte Beifpiel; ein philosophisches Wert fei

in Blasphemieen eingekleidet. Erlaubt es, sag' ich; benn eine gelesene ist keine gewollte. Ift denn eine gehörte, geschaucte Gunde die meinige? Eher meine Erhebung kann sie werden. Gebt also dem lafternden Autor seine Freie heit und seine — Strafe; und lasset dem Leser den Rest.

In Paris fam einmal jeder, der einen Bagen hatte, in die Rirche \*), um die fcbrecklichen Blasphemicen ans auhoren, die ein Befeffener unter feinen geiftlichen Rur-Rrifen ausstieß. Dielleicht waren damals durch ben Gegensaß mehr religiofe und anbetende Gefühle in der Rirche als unter bem falten Lobpreisen ber Prediger, welche den Unendlichen in ihrer Paradewiege wiegen wollen. Much laffet fich ftreiten, ob man nicht in großen Stadten ges gen die Ralte der Rirchenandacht etwas thate, wenn man von Beit ju Beit an bobern Feften irgend einen Befeffer nen als Befandtichaftprediger die Rangel besteigen ließe jum Laftern, und badurch bas falte Unhoren und laue Machbeten abwendete. - Um guruckzufommen, ich fpreche alfo gar nicht bagegen, bag man wie fonft, bem, der Gott laftert, die Bunge ausschneide; aber fie, wie die Benfur thut, dem Menschen vorher ausreißen, das mit er nicht damit laftere, beißt ihr durch unbofliche Borg ausfehungen nicht delitat genug behandeln.

# Achter Abschnitt.

Benfur ber Runft.

Ift von mahren Runstwerfen die Rede, nicht von Runfts ftuden, fo verlohnt ein Religions . Stift darüber nicht eins

<sup>\*)</sup> In die fogenannte beil. Rapelle, wo jahrlich am Charfreitage ein Stud bes h. Rreuges und Befeffene, Die baver fatterten, ausgestellt murben.

mal der Druckfosten, weil ja in manchem deutschen Kreife und Jahrzehend kein einziges erscheint. Wer wird ein Pislatus: Gericht Jahre lang niedersetzen und theuer besolden, damit es einmal einen gottlichen Sohn verhöre? Ja, ists sogar, wenn er kommt, nicht besser, ihn nicht zu richzten und hinzurichten? — Ein getödtetes oder verstümzmeltes Kunstwerk ist Naub an der Ewigkeit; eine unterzdrückte Wahrseit wahrscheinlicher nur einer an der Zeit; weil kein gemeines Individium, geschweige ein ungemeismes wieder kommt; weil der Zusall wol eine Wahrheit, aber nie ein ganzes Kunstwerk verleiht; weil mehre Baumeister leicht dasselbe ähnliche Lehrgebäude zimmetn, aber nicht Wäter denselben ähnlichen Sohn erschaffen.

Daß ein Kunstwerk als solches nie unsittlich sein kann — so wenig als eine Blume oder die Schopfung — und daß jede parzielle Unsittlichkeit sich wie parzielle Geschmacklosigkeit, durch den Geist des Ganzen in sein Widerspiel ausidset, brauchte z. B. gestern weniger bes wiesen zu werden, als vorgestern. Auch könnte ferner ein wahres Kunstwerk mit seinem Scheine nur dem Bolke schaden; aber eben diesem kann es ja nicht einmal damit gefallen; ihm folglich einen Tacitus, Persius, Plato verbieten, heißet dem Blindgebornen Tizians Benus unstersagen. Die längste Schürze für Thümmels adamitis sche Grazie ist das Augensell der Menge.

Daffelbe gilt fur das lachen der Kunft; und ich ber rufe mich hier (doch mit Ginschränkungen auf Zeit und Ort) auf Schlegels Werke über das griechische Belachen der Gotter \*). Goldoni bittet in der Borrede zu seiner

<sup>\*)</sup> Athenaum III. G. 252.

Romddie, alles, was darin etwa gegen die Religion vorkomme, blos für Späße dagegen zu halten. — "Das verbieten wir eben," würde der deutsche Zensor sagen. Doch sobald er von gespielten, nicht von gelesenen Lust spielen spräche, hatt' er mehr Recht; aber leider auf Rossten unserer unsittlichen Zeit. Denn wenn in Griechens land bei den olympischen Spielen jedes Kunstwert zensurfrei gedruckt, nämlich vorgelesen werden konnte dem ganzen Bolk; und wenn solglich in diesem Falle entwederdas Bolk keiner Zensur bedurfte, oder das Werk keiner, oder eigentlich beide: so beweiset der deutsche Fall, wie schlecht die Zeit sowol lese als schreibe.

Bingegen jene Werke, die feine Runstwerke, fon: bern nur lioner, nurnberger, augsburger Arbeit find, weniger jum Runfthandel ale jur Sandelfunft gehorig, dem Bolfe aus den Mugen geftohlen, und fich eben daher ihm wieder ine Berg ftehlend, durfen ichon der Menge ihrer Lefer und ihrer eignen wegen nur an den furgeften Bugeln und Retten ber Benfur ine Freie gelaffen werben, fobald fie die Unfittlichkeit aushauchen, wozu ihnen das Gegengift fehlt. — Und doch gerade biefe reißenden Thiere geben ohne Raficht reißend ab und auf, die ftren: gen Benforen erlauben eher die Befledung eines Lefe: Bolfs als eines Furften : Namens. Aber lieber werbe felber Gott als die Unschuld beleidigt; denn eine gedachte (gelesene) Blasphemie stimmt die Phantafie gu nichts (bochftens jum Gegentheil), aber eine gelefene Unguch: tigfeit überreist die junge Seele im Treibhaus des Ror, pers jur Fortsetjung. - Benigstens follte es Berbote, wenn nicht mancher Bucher, doch mancher Lefer geben, namlich für Leihbibliothefen.

## Meunter 26 fcnitt.

Benfur ber Befdichte.

Jest fommen wir erft ins innere Reich und Afrita ber Benfur; die armen Beitungschreiber halten sich das rin auf, und zuweilen ein Magnat von Geschichtschreis ber, ein Großfreuz unter Kleinfreuzen.

Denn was Religion und Sittlichkeit anlangt, so ift es wol nichts als Pflicht der Dankbarkeit, wenn man freudig behauptet, daß beide jest ohne alle Gefahr von jedem anzufallen sind, viel leichter als irgend ein Kleinskonsul eines Reichsborfchens. Gegen den Regenten der Regenten — nur ein atheistischer Franzose kann mich hier mißdeuten — ist zum Gluck alles zu sagen erlaubt, nur gegen dessen irdische Sbenbilder und Pros Konsuls und Unter Imperatoren weniger, so wie man etwa in einer turkischen Provinz unschädlicher gegen den Großs Herrn als gegen dessen Klein Derren und Beps eintunkt.

Bei dieser richtigen Entgegensetzung des himmels throns und des Thronhimmels ift nichts so sehr zu meis den, als sie über die Granzen zu treiben und dadurch auf zwei Abwege auf einmal zu gerathen.

Der eine ist der kleinere und weniger bedeutende, da er sich blos auf Religion, nicht auf Fürsten bezieht. Da nämlich jest den Betglocken nicht das Glockenseil, aber doch der Klöppel sehlt und man kein Läuten hort— da wir immer mehr aus letzen Christen wieder zu ersten werden, welche Taufe, Abendmal und alle ihre Gebräuche äußerst geheim hielten vor Heiden— und da so vieler Anschein ist, daß die Seetause der Linie die Landtause überlebe, und daß, wie sonst die Bibliotheken in Götterstempeln, am Ende die Tempel nur in Bibliotheken ausbes

wahrt werden: so kann es unmöglich zu jener Ueberfurcht, die man den berlinern Monatschriftstellern als diseurs de mauvaise avanture gegen Jesuiten und Katholisen schuld gab, gerechnet werden, wenn man sich denkt, es könnte dahin kommen — freilich nur kunftig, nicht jest —, daß auf dem umgekehrten Wege die Bibel zum zweiten, male verboten wurde, aber von Protestanten als zu res ligids und schwärmerisch (was wol schwer zu leugnen) und daß man sie, wie in England unter Heinrich III., wenigstens Bedienten, Lehrjungen, Taglöhnern, Weisbern untersagte, indeß man sie wol ausgeklärtern höhern Ständen in der Hossung zuließe, daß sie es, wie das Buch de tribus impostoribus, mehr als Seltenheit und literarisches curiosum und mehr der Form wegen studies ren würden.

Roch ift biefe Furcht viel zu fruh; in ben ofterreis chifchen, fachfifchen, und andern Staaten ift große Pressfreiheit fur die Religion erlaubt, und nichts weniger zu befahren, als ein Ir Religions Edift vom 9. Jul.

Aber der andere Abweg ist abschüssiger. Wenn wir die Bucher, die die Turken zu drucken verbieten, namstich die religidsen, erlauben: so verbieten wir schon mehr die, welche bei den Aegyptern allein (denn die Wissenschaften kamen auf Stein) auf Papier geschrieben wurden, namlich die geschichtlichen. Noch wird nicht jedes histos rische geschriebene als verpestet durch den Essig der Zensur gezogen, z. B. eben Briefe. Wenn die venezianische Staats Inquisizion jedem untersagte, die Regierung sowol zu tadeln als zu loben, so haben wir noch immer bisher unsere alte Freiheit, eine Regierung zu loben, als das größere Neberbleibsel des ächtdeutschen Geistes zu

verfechten gewußt und fie mit bem Berlufte ber fleinern Salfte wohlfeil genug erfauft.

Uebrigens ist Deutschland jest wie bei den Alten die Leana abzubilden, als eine Lowin ohne Zunge — ihr Berwandter, der englische Wappen : Lowe, hat außer noch größern und schärfern Dingen auch eine rauhe Zunge im Nachen —; doch bleibt uns noch die Geistersprache; denn Paracelsus sagt sehr schön: die Sprache der Geisster ist Schweigen.

Was uns dahin gebracht, und uns die musa tacita der Romer als die zehnte gegeben zum Gleichgewichte ges gen unsere neun: dieses darf nicht einmal vom gegenwärztigen Berfasser, so deutsche frei er sonst hier spricht, ges nannt oder von weitem bezeichnet werden. Wie unsterscheidet sich dagegen von uns Frankreich, welches mit so großer Freimuthigkeit sowol über deutsche Staaten spricht, als über andere fremde! Möge dieser urbane Staat uns auch hierin Geseg und Muster sein, und uns so freimuthig machen, als er es selber ist!

## Behnter Abschnitt,

Benfur ber Reifebefdreiber.

Man weiß, was sonst Zurich, Bern, Reichs und andere Stadtchen von ihren Burgern foderten; es sollte, wie in Lefezimmern, nicht gesprochen werden, und wie in Gesellschaftzimmern, nicht gelesen. Rleine Staaten und Fürsten hielten alles Erkennen für boses Rekognoszieren der Dokumente und Truppen (von Juristen und von Feinden), und das Berrathen der Gesete, der Einskunfte, der Prozesse für ein Berrathen der Parole; gleiche sam als gab' es nichts Oessentliches als den Krieg und

ble Gewalt. Jest hat Preußens Muster — von welt chem sich unsere Jahre der geistigen Freiheit und der habeas - corpus, Afte datieren —, und später Schlößers Briefwechsel — der uns einige Freiheiten der englischen Kirche zuwarf und dessen Verdienst um deutsche Freiheit, blos dadurch, daß er sich eine nahm, unschäßbar ist — die deutschen Städte doch so weit hingewöhnt, daß sie einnem Reisebeschreiber, der durch sie mit dem Dintensaß in der Linken, und mit der Feder in der Rechten zieht, alles zu schreiben verstatten über alle Städte, was nicht gerade die betrift, welche über die andern frei zu schreiben erlaubt; — so daß ein solcher Mann sein Tagebuch ganz unbeschädigt durch alle Städte durchbringt, wenn er nur jeder das Blatt ausopsert, das über sie selber hanz delt:

Eine Reichsstadt, worin sich die deutsche Reichs, und Rleinstädterei am langsten erhalt — ausgenommen die beiden Reichs. Pole des deutschen Anglizismus und Gallizismus, nämlich Hamburg und Franksurt — lässet ungern etwas notisizieren, außer in Regensburg Raiser und Reich durch den Gesandten; sie hat noch solche Geschegeber wie Sparta, nämlich Lykurge, die nicht bewillisgen, daß ihre Gesetze geschrieben werden; regiert von gelassen Personen mit der Feder im Mund, sehen sie den Mund in der Feder nicht gerne.

Landstädte sehen nichts mit mehr Verdruß durch ihr Thor reiten — wenn sie eines haben — als einen Reises beschreiber, welcher der Welt, die der Sache schon unter dem Lesen vergißt, indeß das Städtchen sie Jahrzehende lang repetiert, alles vorerzählt, was man darin kaum leise zu denken magte neben seinem Gevatter. Das Städtchen glaubt, es sei dem Fremden, (d. h. der resties

renden Erdfugel) so bedeutend als ein Fremder ihm. Da es nicht vermag, über ein gedrucktes Buch sich wegzusehen, weil selten ein Buch in der Stadt, diese noch seltener in einem Buch vorkommt: so glaubt der gute freundliche Ort, das Schlimme sei, wenigstens für die Welt, schon erwiesen, weil es gedruckt sei. Ueberhaupt ist der Deutsche so gern zu Hause, und so bänglich vor jedem Ehrensleck, daß er sich nicht ohne Grausen in die größte Gesellschaft ziehen läßt, die es gibt, in die von 300,000 Lesen; er kennt offne Thuren nur bei Abbitzten und Todesurtheln. Rurz die Stadt will nirgends gedruckt erscheinen, als auf der Landkarte; und etwa in der Reiseroute ihres Regenten.

Dorfer sind stiller, ja still zu allem, mas laut wird von ihnen.

Residenzstädte — falls ein Reise, ein Zeitung, ein sonstiger Schreiber sie abschattet und projektiert — sind liberaler und vertragen mehr Publizität von Wahr, beiten, zumal von angenehmen. Ja, sogar an Berfasser von bittern sucht man, so wie man Klößchen an Schlussel knupft, um sie nicht zu verlieren, ebenfalls (es sind lebendige Schlussel des Staats, sagt man) etwas ähnliches entweder schweres zu knupfen, z. B. Fußblocke, um solche immer zu behalten, oder etwas lautes, wie an kostbare Falken Fuß; Schellen, damit sie sich nicht versteigen.

### Eilfter Abschnitt.

Benfur ber Bof = Benfuren.

Es gibt eine doppelte Publigitat, die über die ges beiligte Staatsperson des Furften und die über beffen

Finanz, Krieg; und Regierung: Operazionen. Die Zenster: Freunde sehen gern die zweite mit der ersten vers wechselt, um überall das Bentilregister des Schweigens zu ziehen, und jede Untersuchung zu einer Majestät: Ins jurie zu verkehren, als ob der Beweis des Irrens, er werde über einen Autor oder über einen Fürsten geführt, eine Beleidigung für die Ehre wäre. Kann ein Regent mehre Ehrenpforten für seine Talente begehren, als ein Plato, Leibniß, Montesquieu, Rousseau, welchen allen man verschiedene Irrthümer ins Gesicht bewiesen? Mich dünkt, ein bescheidner Fürst müßte sich eher jenen Großen gleich seinen als ihnen überlegen.

Da ein Regent allen alles befiehlt: fo fann er leicht glauben oder fur nothig halten, auch alles ju miffen; allein Diemand fodert diefe Ueberzeugung. Wenn Fried, rich ber einzige die deutsche Literatur regensiert; wenn Bonaparte nach einem 2 Geiten farfen Musjug aus Rante Rritif nichte fagt ale sie sei pleine de bizarreries, sans suite, sans conséquence et sans but: so ist flar, daß beiden Großen - ungeachtet ihrer Falfenblicke durch Die lange Bufunft und über die breite Gegenwart - Dens noch, im Falle der eine afthetische Professuren, der an: dere philosophische organisieren wollte, einige Magregeln von ungefronten Ropfen von mahrem Rugen maren. Folglich erlaube ber Regent über jede feiner Operazionen Die freiefte öffentliche Untersuchung; benn entweder feine Unterthanen werden gegen ihn überzeugt : fo handelt et wie im Falle des Rriegs, gegen welchen alle Moraliften feit Jahrtaufenden fchreiben und fchreien, und in welchen boch alles vom Größten bis jum Rleinften mitzieht, und allen ift Rorpergmang burch Beifterfreiheit verfußt; oder fie werden fur ihn gewonnen, fo gefellt fich bas Licht.

jur Macht. Ob er nun überhaupt lieber der sein will, ber die Flut nach Kartesius durch Drücken erregt, oder der Mond, ber nach Neuton sie durch Ziehen hebt, ist leicht entschieden. Will man nicht Städte und Dörfer als bloße Wirthschaftgebande des Thronschlosses stehen lassen: so seht jedes Berbergen ein Bewußtsein voraus, das selber noch mehr zu verbergen ware; es ist eine Krieglist mitten im — Frieden.

Gine andere Publizitat ift die ber Zeitungschreiber.

Wenn man bort, wie frei ber Englander in Beitun: gen und im Parliament alle andere Sofe behandelt, und wie frei feinen eignen Staat, worin eine ftehende Oppos fizion ohne ein ftebendes Beer, wie bei une diefes ohne jene ift; und wenn man boch vernimmt, daß die Mini: fter und ber hof und ber Ronig alle Debel niederglangen, welche jedes Abend ; und Morgenblatt auffteigen laffet: fo begreift man nicht, warum irgend ein Sof furchtfas mer ift bei fleinern Folgen, die ihm jede freie Preffe fchiden fann, welche bei feinen Unterthanen doch nur die Gefprache wiederholt. Oft verbieten große Sofe Nachrichten, die nirgend befannt find als in Europa, als ob das Gefprach nicht fchlimmer mare, ba es alle Starfe ber Beimlichfeit und alle Berworrenheit und Ginseitige feit ber augenblicklichen Geburt und ber gemeinen Bater behålt.

Es werden mehr Lügen gesagt als gedruckt; und die mundlichen sind kaum umzubringen, aber die schrifte lichen leicht. Da Fürsten eigentlich nur nach Höfen und Thronhimmeln fragen und sehen, weniger nach dem ties sen Boden, wo das Bolk wimmelt: so scheint es, muße ten sie statt aller Zeitungen, die nur dieses belehren, lieber die Gesandten zensieren und surchten, die jenen

vier Wochen fruber fowol die größten historischen Wahr beiten als Machrichten zufertigen. Belche fcmarge Schrectbilder tonnen fie überhaupt im Dintenfaß und Druckerteffel erbliden, wenn fie in ihrem eignen Lande ben feindlichen Manifesten - Die immer mit mahrer Freimuthigfeit geschrieben find - umgulaufen gugefteben, mabrend ber Reind mit Rorpern an der Grenge ficht, bem fie eine Werbung ber Seelen auf ihrem Territorium verstatten? - Und doch machte ber Seind eben fo und nichts schadet. Dieß fete nur jeder Regent des Landes voraus; er vergleiche fich nur fuhn mit den Regenten bes Publifums - wie Friedrich II., der auf jede Beife res gierte, und Autoren gusammen benennt -: Simmel, wie werden wir Rarten : und Schuten : Konige ber Belt von den vielen Zeitungen, welche jest von den Mitles fern gehalten werden, gerriffen und verftaubt, - mit Impfnadeln gerftochen, mit Bundfprigen beflect - in effigie an unfern Ordenfetten aufgehangen - auf Federn, ale Schandpfahlen, lebendig gepfahlt - nach Siberien geschieft, auf dem Ropf mit Sanbenitos voll Flammen - fury viel årger zerftuckt und beschmuzt ale die niedlichste Rleiderpuppe, die ein Rind Jahre lang herumgetragen und ausgezogen, oder als alte Ordenbander, Die ein Jude ju Bicfelbandern verfauft! - Und doch machfen, wenn man einen folden durchschoffenen Regenten ber Belt felber befieht, ihm taglich luftige fcmere Zweige und feine Farbe ift febr munter und grun - er wiegt feinen Gipfel ruhig - er weiß faum etwas vom Waffen , Sang um feine Rinde, und ift gar nicht ju vermuften.

Warum scheuet aber ein Furft politische Beitungen mehr ale ein Autor gelehrte, und erlaubt nicht jene so frei ale biefer diefe? Denn wenn er vierzig Blatter ju

Efelsohren eingebogen hat, und boch bas 41te g. B. brittische nicht frummen fann, fondern es wie einen Gil boten aus London fliegen laffen muß : was hilft ihm die Quarantaine einer Bierziger : Mannschaft, wovon ber 41te anftedt? - Es hilft ihm nichts, aber nur darum, weil das Gegentheil ihm nicht schaden murde: denn an der Beit ftirbt die Beitung, Rronos verschlingt fogleich fein Ja wie ein gefronter Schutengel ber Denfche heit aus wohlwollenden Grunden, fo wird ein Burge engel derfelben, wie Tiberins, aus felbstfüchtigen ber Sprech , und Schreibsucht alles erlauben, als den beften Ableitern der Sandelfucht. - Aber wogu biefer buftere Der Ruhm und Ruf eines Fürften - wie Beweis? jeder historische — ruht ja nicht auf einzelen zufälligen Thatfachen, die fo leicht zu erschuttern, zu verdeden und ju erdichten find, fondern auf dem unwandelbaren une verhehlbaren Beift, ber durch ein ganges Leben gicht. Der Wefdichte fonnen Fatta, aber nie Beifter entwischen; und ein Geift, welcher fabig mare, jumal in der Sobe des Throns, gleich einer Sonne, die gange Bufte feiner Matur mit lauter Lichtwolfen ju uberdeden burch ein ganges Leben hindurch, nun ein folcher mare bann eben fo groß, daß er nur eine Sonne, namlich ein lebene des wohlthatiges Geftirn fein fonnte und fein feindseliges.

Soll endlich nie eine wahre freie Geschichte geschries ben werden, als lange nach dem Tode des Helden, wenn schon Zeugen und Erinnerungen vergangen, und Prosen unmöglich sind? Und ist zum Tadel des Helden eine so alte Vergangenheit erforderlich als zur Epopee dessels ben? — Und wie alt muß sie sein? — So viel ist leicht zu entscheiden, daß der Hofprediger noch sehr zu loben hat als Leichenprediger; aber schwerer läßt sich sas 89. Band.

gen, wenn, unter welchen Regenten eines Saufes bie Independenzafte der Wahrheit über die vorigen eintrete in Gultigfeit. In Paris g. B. getraute fich mol jeber unter Ludwig XIV. über die Karolingischen Konige alles frei zu fchreiben, mas man cben bavon weiß; bei mele dem aber unter ben Capetingifden Ronigen Die Freiheit, einen bavon zu meffen, aufhort, ob bei Beinrich IV. oder erft bei Ludwig XIII., ift eine gefährlichere Untersuchung. Bas wird aber aus der Geschichte, wenn fie ein regies rendes Stammhaus nicht cher beerben fann, als bis ce ausgestorben ift? Goll, wie in Italien bei einem Leichen, begangniß, blos ber Todte aufgebedt, und alle Begleie ter beffelben verlarvt gieben? - Eben fo viele Intonfes quengen des Sons gibts im Raume. Große Staaten erlauben uber fleine alle Freiheiten ber Sprache; fleine aber nicht über jene; als ob bas Recht nach ber Ureals Große mechselte. - Ferner: über Reicheftabte Republifen gaben bie Monarchen gern ben Autoren ben Binde : und den lofe : Schluffel zugleich - über fich den lettern -; und fur wie frei die Deutschen die faiferliche Republik anschen, beweiset am besten der Son, womit fie von Bonaparte als von einem eiften Cafar fprechen, bet andern Cafarn feinen Damen leibt.

lleber die 13 vereinigten Staaten wird von allen beutschen Thronen, weil jene unter ihnen sind, sogar topographisch, und noch dazu frei, ein freies Wort nach, geschen. — Führen zwei Monarchieen Krieg, so konnen Gelehrte so lange manche feindliche Gebrechen ausbecken, bis man den Frieden schließt und damit ihnen den Mund. Aber ganz mit Unrecht; denn so wie der römische Burger bestraft wurde, der ohne Soldat zu sein, den Feind umbrachte, so kann — den vom Staate bevollmächtigten

Gelehrten ausgenommen, der das Manifest aufsest — feine Privatperson vom Kriege andere Rechte zur Freismuthigfeit gegen die feindliche Souverainetat erhalten, als er schon vom Frieden hatte.

Allerdings ift ber erfte falte Schauder, ber auch eis nen beften gurften vor einem aufgefchlagenen Buche überlauft, ju benfen und ju retten. Er hat fcon von feines Gleichen her feinen andern Son gewohnt als ben gefelligften, ber nichts ftarter furchtet, als fich ober ane dere ju verftimmen; wie vielmehr folglich von Seines Un. gleichen! Seine gange Ergiehung (burch Sofmeifter und Sof) ift fast eine fur die feinere Gefelligkeit; jede Stunde, die er alter wird, Schafft er mehr Gesculchafter an und mehr hofmeifter ab, bis er gulett die Rolle der lettern allein übernehmen muß, und (wie die Boglinge beweisen) nicht ohne Glud, in fofern ein hofmeifter mes nigftens nichts hoheres von feinen Schulern begehren fann als feine - Rachahmung. Diefer gefellige Son ber großen Welt - welche die großte wird am Sofe - ift nichts anders als die große ftartfte Liebe, wie namlich Leibnig lettere befiniert; amare est, fagt er, felicitate alterius delectari; Lieben heißt, fich fehr ergogen an fremder Gludfeligfeit. Die geht ein Bof Abende feliger (er fpricht bis Sonntage bavon) auseinander, als wenn ber "herr" befonders aufgeraumt gemefen; nicht etwa blos aus Eigennuß — ber am hofe weniger im Truben, als im Bellen fifcht, weniger aus ber Diflaune als aus ber laune - fondern wirklich, fo fehr er auch fortfischt, aus einer Unhanglichfeit an ben " Berrn," welche burch langes Familien , Beifammenfein 2c. 2c. 2c. 2c. weit mehr aus einer vorgespiegelten ju einer innigen werden fann, als man voraussest. Und umgefehrt; herr und Dies ner gewöhnen sich in einander — bas ewige Sehen ver, sußt gegenseitige Eigenheiten — alles wird zu einer Krone geschoren, vom Monch an, und vom Hosweibe, bas als Blume schon eine Blumenkrone trägt, bis zum Hosmann, dessen Baum Le notre \*) zu einer Krone schneibelt — O man ift so glucklich! —

In der That reifen an dieser warmen Sonnenseite und Sommerwende des Thronhimmels (wenn mir wie andern in der Ausschweifung fort zu fahren verstattet wird) gesündere Früchte als man vermuthet.

Gerade der allgemeine Sof horror naturalis, dem "herrn" nur zwei unangenehme Stunden ju machen - Lage werden felten baraus - laffet jeden, auch den fühnften rechtschaffenften Gunftling, langer am Thron: Rand feststehen, ale fonft wol felber manche fürftliche Gewohnheit, mit Menschen und Sachen ju mechseln, gern litte. Will benn nicht oft ein ganger hof mit taus fend Freuden einen Gunftling fallen, und alles Theuere, ja Theuerfte baju opfern, wenn nur nicht jeden bas Graus fen vor der verdruglichen Stunde ftarr machte, Die er bem herrn burch die Entdedung gubereiten muß, baß ber Schoogmensch beffen Giftmifcher fei? Gewöhnlich wird ihm daher felten ein welter Gunftling aus ber Sand gezogen, wenn ihm nicht ein fertiger fo fort auf ber Stelle barein ju geben ift. Bezaubern ift gefahrlofer ale Entzaubern; daher wird zu dem lettern oft ein Beib genommen, damit doch einiges Wegengift bei der Sand fei.

Die meiften Schreiber stellen fich bas Berbienft, eine fcarfe Bahrheit wie einen hofbegen mitten im Luftball

<sup>\*)</sup> Le notre war bekanntlich ein Deutscher; baber hießen ihn die Franzosen ben ihrigen.

aus ber Scheibe ju gichen, ju leicht und noch bequemer por, als die Ruhnheit, gegen eine Gefellichaft von ihres Bleichen eine fcneibende Wahrheit ju entblogen; benn fie benfen fich überhaupt ben Sofmann ju falt und bart, ba er boch mehr bem Sagel gleicht, ber nur außen eine Eisrinde bat, innen aber garten weichen Schnee. Bas bleibt nun der Mahrheit und dem Throne ubrig? -Da manche bittere Bahrheiten mundlich ohne jene Berfügungen gar nicht zu fagen find, Die oft ibre Wirfung aufheben - fo wie etwa der fpanische Ronig nach ber alten Sage vom Pabfte am grunen Donnerstage erfommuniziert und fogleich absolviert murbe -; ba nach einem altdeutschen Sprichworte\*) ein Stein burch feinen Ruchefdwang zu behauen ift: fo übernehme bas tobte Buch die freie Sprache und richte fuhn die Welt und mit ihr Ginen , ber fie wieder richtet. Desmegen werbe bem tiefern Chorton ber Bucher fein Abfall vom Rame merton ber Gefelligfeit mehr zu Gute gehalten - und lieber werde ber Sache ber Son vergichen, als bem Son Die Sache; wenigstens follte Die Benfur lieber jugleich erlauben und bestrafen, als beides unterlaffen.

Bucher haben neben dem Bortheil der Starke ber Stimmen noch den ihrer Mehrheit; beides gehoret dem tiefen breiten Boden an, aus dem fie aufsteigen zur Thronspige. Physisch hort man zwar bester in der Hohe die Tiefe, aber moralisch besser in der Tiefe die Hohe; und die Hofgeheimnisse erfährt des Bolk wenigs ftens leichter als der Hof die Bolkgeheimnisse.

<sup>\* \*)</sup> In Behmanns Florilegium politicum.

### 3mblfter Abichnitt.

Tonmeffer bes beutschen Ecns uber Furften.

Noch ist der Ton schlecht; wenigstens schlechter als der gallische und brittische; entweder schreitet er in suße lichen, auch falschen Quinten fort, oder er gibt die harte Sekunde anmaßender Nähe und Rüge an. Warum? fragt man — Warum, antwort' ich, kann der Deutsche nicht einmal seinem Better, Gevatter, Bater ein Werk in so gutem Tone dedizieren als irgend ein Franzose, ohne in jenen alten akademischen zu gerathen, womit er sonst nicht den Bater sondern den Landesvater, theils in Berse: Stigmen, theils in hut Stigmen ehren wollte?

Freilich hat er ben ehrlichsten und langweiligsten (Ton) von ber Welt. Noch sehlt unter allen Werken der Erde das allerlangweiligste, wiewol es blattweise umläuft; nämlich ein mittelmäßiger Octavband gesammelter deutscher Zueignungen. Wer sich ihn nur denkt, geräth in Schweiß; werd' er nie gesammelt, der Octav, band! Der Deutsche versteht es viel leichter, jedes lob zu verdienen, als eines zu geben; dem Franzosen wird sogar das Umgekehrte leichter. Ganze Bande Lobreden, wie von d'Alembert, und noch mehr von Fontenelle sind noch jest unsere Lust und Lehre; aber man lege einmal die Bibliothekenleiter an eine ähnliche deutsche Bibliothek an?

Einige Urfachen laffen fich fagen; benn alle geben, hieße fast die Wirkung geben.

Der Deutsche ift redlicher als jede Nazion; nur er barf bie Phrase "beutsch handeln" für "gerade handeln," nehmen. — "Italianisch, franzosisch, englisch, irlandisch handeln" bedeutet bei ben Boltern

felber etwas anderes; - und zugleich ift er ale Bolf von Ratur unpoetischer als jedes \*). Kommt er nun in die Empfindung des Bewunderns: fo wird fie, wie jede, fo überschwenglich, daß er, wie die Romer vor ihren Raifern, die Acclamagionen 60 mal wiederholen mochte - und bag er um die Ueberfulle des Stoffe den Reig irgend einer Form, welche bem Gegenstande Langes weile und Errothen erfparte, gang ju gichen verfaumt. Er munichte nur, ber Deutsche, bag es noch etwas boe heres gabe ale ,, bochfte Bewunderung und Berehrung und die Machwelt," daß er noch tiefer in Chrfurcht er, fterben fonnte, ale ju ben Sugen u. f. m. Ja, weil bas Gefühl einmal fommt, wenn er fich vor bas Bucige nung : Pult ftellt : fo wird ibm , fo lange als er Papier und Dinte vor fich ficht, glaublich, er habe diefes Befuhl zuerft, weil ers zum erstenmale hat; und verhofft, ber Welt viel Deuigfeiten ju fagen ale ein Liebhaber, ber von feiner Geliebten fpricht. Bebes poetifche Regieren über eine Empfindung fest beren langeres Alter voraus.

Ferner ist wol niemand gegen Sohere so höflich als ein Deutschmann seit einigen Sakuln; wieder aus tausend langweiligen Grunden, wovon hundert hier genug sein mögen. Da der deutsche Gelehrte (besonders sonst) tieser als der ausländische von den höhern Ständen abliegt; da er sie also halb im Nebel, halb im Glanze sieht: so kennt er weder deren Sitten noch deren Werth; er schmeichelt sich, mit seinem Lobe wacker zu überraschen; er setzt, um den Lorbeerkranz für den Fürsten nicht zu klein zu slechten, ihm lieber den ganzen Lorbeerbaum mit steisem Stamm

<sup>\*)</sup> Allein eben barum ift ber Einzele barunter poetischer, weil bas Gleichgewicht aller Krafte bem Individuum zur hohern bichterischen Unterlage bient.

und hangenden Wurzeln auf den Kopf; er sagt zu einem fürstlichen Windspiel und Barenbeißer, so wie der Hole lander alle Hunde ihrzet, Vous—er wünscht dem Pferd, das er vorreitet, etwas von der Kunst jenes alten, den Trajan anzubeten, um schließen zu lassen, was vollends gezschieht, wenn der Reiter absteigt—furz die Dedikazion buckt ihn so, daß er sich nicht eher wieder aufrichtet, als in der Borrede, wo er (verhältnißmäßig) sehr keck wird und groß.

Wenn der Franzose der Kammerdiener Europens war — sonst; denn jest hat er genug zu thun, will er zu Hause nach dem Bruderfuß den frère servant vorstelz ten — so war und ist der Deutsche der Schuhknecht, Backerknecht, Reitknecht, Stücknecht, Hausknecht noch in den meisten Städten der Erdkugel; blos der deutsche Boden wurde nie von Ausländern besiegt, desto mehr dessen Autochthonen, die wenigen ausgenommen, die aus dem höslichen Churzoder Angelsachsen nach dem groben Angels Land abgingen und daselbst verblieben.

Wenn viele das Sonst und das Jest der Franzosen tadeln — z. B. die ekele weiche Preis Aufgabe der franzzösischen Akademie, welche Tugend Ludwigs XIV. die größte sei, oder die ruchlose Leichtigkeit, Bonaparte zur göttlichen Providenz oder gar vollends Robespierre zum Wiederschöhrfer des Schöpfers auszurusen —: so bedenktich für meine Person dagegen sehr, daß sie ihre eigene Weise haben und lieben, nämlich schimmernde Gegensäge nicht nur zwischen Sprechen und Glauben, sondern auch überall, so daß sogar der bescheidenste Mann (wir haben das Beispiel) ganz leicht von ihrem Redner Wis eine Lob anz nimmt, das er blos für den Bestandtheil eines Einfalls und einer Einkleidung ansehen darf, wenn er nur will — Und himmel, wie sind sie — das vermag keine Delikas

teffe beutscher Rleinstädterei - fo artig pifant, fo vers bindlich , fect! Belcher Deutsche hatte wol in ber frangofis iden Atademie fo philosophisch , tuhn über Rurften , Pflich, ten gesprochen, ba ber bewunderte Raifer Joseph II. barin war, als D'Alembert gethan? Batte man nicht lieber die Schweißfur \*) des Belobens dem hohen Grafen von Fals fenstein verordnet? Ja, batte man ihn nicht gar, wie auf deutschen Afademieen Prinzen geschieht, jum Rector Magnificus erhoben? Ober welche beutsche Safultat hatte, wenn Beinrich IV. ju ihr am vollen Sofe gefagt batte: "das ift der tapferfte Dann des Konigreiche" fo fuhn, wie ber frangofische General, verfett : Vous avez menti, Sire. c'est Vous? Welche Fafultat (bie philosophische will ich ausnehmen als eine weltweise) hatte fo fcheinbare Sabels briefe an alle Großen des Reiche geschrieben, wie Boiture gethan? - Doch fuch' ich in ben beutschen Rreifen g. B. im Churfachfifchen, nur bie, welche einem Swift burch bas Imprimatur guliege, eine Scherg , und Bant , Folie einem mahren Glang , Lobe des Lord Commer's unterzulegen. Birflich foliirte Swift fo vor dem Dahrchen von der Eons ne; aber was murbe ein Deutscher baju fagen, nicht ein Burft, fondern ein Benfor? - Diefes gewiß: ,fo viel "namlich (brachte er vor) hoff' er doch ju wiffen, daß der "Refpeft, ben ein Drivater Furften und Lords Commer's "fculdig fei, nie erlaube, von folden anders zu fprechen "lobend, gedruckt befondere, ale etwa fo : Em. Em. werf' "ich mich allerunterthanigst ju Fußen und erfterbe zc. 2c."

Noch ein Grund Des deutschen Lang : Tone in jedem Lobe ift schon in der Borschule der Aefthetif ans

<sup>\*)</sup> Die Norbameritaner fegen ihren Gaft querft in ein Schwig : bab, bann an ben Tifch.

gegeben. 3ch gitier' ihn baber blos; - benn enblid ift's doch ju merten, bag fogar die blogen 100 Grunde, worauf ich mich einschranten wollen, nicht ohne alle Langeweile aufzogen hinter einander - und es ift ber, um furg ju fprechen : "bag eben ber Deutsche, ber wie ein Apostel in alle Belt geht, nie gern vor aller Belt erfcheint, außer herrlich gefront, gepudert, gelodt, gefchminft. Rants Biographen icheneten fich, die Ber ren namentlich zu nennen, die bei bem Geligen Dit tags gegeffen, mas boch meines Merkens ja nichts ift als eine mabre Ehre" -. Mur uber feinen Bedienten Lampe wird auffallend freimuthig gesprochen, - als ob Die sittliche Ehre eines Sausdieners anders ju behandeln mare, ale bie eines Staatebieners - ce ift aber noch nicht entschieden, was, wenn nicht Lampe, boch feine Bermandtschaft barauf thun merbe.

In die atte Dessauer Kinderzeitung wurden die Nasmen mancher Kinder eingerückt, welche die Ruthe oder sonst etwas verdient hatten; ich weiß aber nicht, ob sie jest als Erwachsene mehr die Deffentlichkeit ertragen als andere Deutsche. Auch der Reichs Anzeiger — unser papiernes Regensburg — thut viel dadurch, daß er uns alle verknüpft, auskundschaftet, ausspricht, und, wenn wir nicht ehrlich bezahlen wollen, frei zu nennen droht; doch wird diese fürchterliche Strafe, vielleicht als eine verbotene Gelbstülfe, selten vollstreckt.

### Dreigehnter Abichnitt. Definizion eines Benfore.

Alles bisher Gefagte fei falfch: fo bleibt boch mahr, bag bas Zensur Gericht einzig in feiner Art ift. Man braucht nur zu fragen: Quis? quid? ubi? cur? quo-

modo? quando? quibus auxiliis? so hort man folgende Antworten:

Quis, wer richtet? — In erster Instang\*) Gin Mensch, häusig von unbekanntem Namen, wenigstens lites rarisch; ein heimlicher Behmrichter; die 70 Aeltesten sind nicht die Richter, sondern oft die Parteien Eines Jungsten.

Quid? was zensiert er? — Alles, das Beste und Schlimmste, er ist der Richter nicht nur der Lebens digen, sondern auch der Ungebornen, der Bucher und der Manuspripte — das Wert sei eine herrliche Buchers pflanze der Gelehrsamkeit, oder ein Frucht, und Blus mengarten des Genius: der trockenste Zensor kann es abs mahen — ja es sei ein Gistbaum, er kann es entlauben auf seine Gesahr — der Prosaiker richtet den Dichter, übend an der poetischen Gerechtigkeit prosaische; der rohe Sinnengeist richtet den tiesen Weltweisen.

Ubi, wo? — 2m zufälligen Druckerort, auf seis ner Studierstube; was er verbietet, erfährt man selten; nur wenn die Thure der Zensur jemand einlässet, klingelt sie. Denn da er die Gerichtbarkeit über Hals und Hand, und über Haut und Haar besitzt, und folglich eben so gut verstümmeln kann als hinrichten: so kommt kein Mensch darhinter, was er abgehackt; und jede Form, worin er mit Hebammen Hand den neugebornen Kopf geründet, verantwortet der Vater.

Cur, marum? — Um theils bas Leben, Befols bung, Zenfurgrofchen bavon zu bringen, theils für Land und Lander zu forgen als geiftiger Landrichter; theils aus andern Grunden, — theils aus Furcht vor Re. Benfur.

<sup>\*)</sup> Die Appellazion an bas ganze Zenfur : Kollegium fallt eis nem an Gelb , Zeit und Gelegenheit armen Autor ober Bers leger oft schwerer als bas Geset annimmt.

Quomodo, auf welche Beife? - Auf feine ber ichwerften. Er lieft und fiegt; er fcbreibt namlich bas Imprimatur entweder theils barunter, theils nicht, ober er ftreicht blos wie ein Regiffeur ein Stud jum Fur bas Streichen bent' ich mir gwei gute widersprechende Grunde; ein Zensor fann erftlich, wie Fortins (nach Morhof) fich fur feine langen Reifen Die beften Blatter aus Buchern ausriß, gleichfalls fo bie bef. fern Stellen ftreichen, um fie etwa gu behalten, Rouffeau nur das merfte, was er nicht aufschrieb. Gr fann aber auch zweitens durchftreichen, weil am Buche mehr ift als an ibm; - weil er, ber Streicher, ber himmel weiß aus welcher Defpotie, Burcht, Robbeit und Ginfalt, fich einbildet, feine Ungedanfen : Striche feien Taftftriche ber Spharenmufit des Alle, Demarta: gion, und Birfumvallagion , Linien ber Staaten; und bas Linienblatt der Bufunft werde raftriert von feiner Sand. 3ft bieß: fo jauch;' ein Autor über jede Beile, die man ibm erlaubt; befondere ba ber Stagt ben Benfor immer nur uber bas Berbieten gur Rede ftellt. Warum aber wird eben ber Benfor nicht wieder genfiert? Warum wird fein liquor probatorius - feine fympathetifche Dinte, (eigentlich eine antipathetische) - nicht wieder probiert? Warum reicht er wenigstens nicht von Beit ju Beit beim Benfur , Rollegium ein furges Bergeichniß ber Drudfe be Ier ein, die er hat nicht machen laffen? Warum hat jedes Rollegium eine Registratur, und nur bas zenfierende feine?

Wurde nicht, kann man fragen, wenigstens ein schwas cher Unfang zu einer solchen Registratur von erratis ober corrigendis gemacht, wenn jeder Autor dazu das Wenige aus feiner Erfahrung, was zensierend ihm auss gestrichen worden, publizieren wollte? Gewiß ware auf

diefem Steige manches ju fammeln, mas fonft verloren ginge, und mas boch funftigen Benforen bienfam mare. Dieß ift die Urfache, warum ich zuweilen meine eigenen Benforen befannter machen wollte, als fie mich; nur fteh' ich noch an , obwol aus andern Grunden. fo hat g. B. - um nur einiges anguführen - ber fonft liberale Benfor meines in Berlin gedruckten Titans - S. v. 2. - & - im erften fomifchen Unhang beffele ben eine Satire : "Leichenpredigt auf einen Gurften : Das gen" fo frevelhaft und taubblind durchftrichen, daß ich aczwungen mar, ben in ber Gift Dinte ertrunknen Auf. fat jurud ju fahren auf Weimars Boben, wo ich bas mals lebte, ihn wieder burch Roth : und Sulftafeln ins alte leben ju bringen, und ihn dann mit alten Gliedern aus diefer Mufenftadt mittelft des "Beimarfchen Eas ichenbuche" in Die Belt und nach Berlin ju fchicken, und vor den erften Benfor und vor jeden funftigen. - -

Diemand nahm Unftoß am Spaß; folglich mar nur f. v. L. der einzige Unftoß, ber zu meiden gewesen.

Auch ist dieß ein unwerzeihlicher Fehler der Zensoren — hier ware H. v. L. wieder zu nennen, ware man wes niger sanst —, daß sie Striche (Streiche) machen durch das Privat :, Geistes :, und Publistums : Eigenthum eines Manustripts, ohne nachher dem Autor oder Bers leger davon ein Bort zu sagen. Himmel! ihr durst dieß nicht! Wenn durch sein Ausstreichen ein Autor flüs ger auszutreten hofst: so lasset ihr Maschinengötter ihn durch eures als Wiederspiel erscheinen! Ihr raubet Autos ren den wenigen Zusammenhang, den sie noch unters halten in ihren Werfen? — Nach den Juden wird jes der verdammt, der nicht höslich ist gegen Gelehrte; wie viele Zensoren werden nun selig?

Quando, mann? - 3m neunzehnten Gaful. Quibus auxiliis, burch melde Sulfen? Durch tie beften Benfur , Gefete, welche burchaus nichts erlauben "gegen Staat, Sitten, Religion und Einzele -"; vier Borte, die bas corpus juris bet Benfur, namlich beffen Pandeften, Inftituzionen, Dos vellen und Rober, Schon befaffen. Eine abnliche mor ralifche Beil : Lehre und Ronfordien : Formel follte ger bruckt erscheinen, blos mit den Worten : Sandle trefflich - desgleichen eine fo zusammenfaffende Meft betif mit den Borten : fcbreibe trefflich. - Da die obigen Gefete ber Benfur durchaus fo alt find, als alles Schreiben felber: fo ift blos bas einzige Meue nachzubringen , was fich auf Die Unwendung berfelben, Die nach Dertern, Beiten, Menschen wechselt, bezieht, weil jede Beit über die Ber bote ber vorigen lacht und weggeht.

Aber wie fchwer ifts, der Luftreinigkeitmeffer des Lufts freises eines Gafule und Bolte ju fein! Bie genau muß ein Menfch nicht nur feine Pflichten, fondern auch feine Leute fennen, und besonders das Danuffript neben fich! - Damit beschließet gegenwartiger Berfaffer Die dissertatiuncula pro loco, und wiederholt die Bitte um ein Er wollte aber im vorigen Abfas zu ver: Benfor : Umt. ftehen geben, daß er fich blos um das fleinfte bewerbe, namlich er will ben Benfor : Poften nur bei feinen eignen Schriften befleiben, ba er ju viele gedruckte ju lefen bat, um andere geschriebene burchzugeben als bie feinigen. Diefen Doften verfieht er, wenn er ihn erfteigt, fpielend nebenher unter dem Schreiben ber Werte felber, gleiche fam mit Ginem Gefåß zugleich auf bem Richterftuhl und auf dem Geburt : und Arbeitstupl das Seinige thuend -Sein moralischer Charafter, ber feine vielen Werte re

giert, ift bekannter ale irgend eines Benfore, welcher noch nichts verboten hat. - Dan fann, laffet er et. mas gegen bie Benfur paffieren, ibn, wie jeden andern Benfor, gur Rechenschaft und Strafe gieben - Er ftebt (nach blogen Bermuthungen) feinem Memtchen beffer vor, als jede Fafultat, die auch genfiert; benn außerdem, baß er nichts weiß von Parteilichkeit wider fich, bat er, ba er vierteljahrlich nicht mehr ju genfieren braucht, als hochstens anderhalb Alphabete (Fafultaten aber fo viele 100) fets die Bermuthung fur fich , daß er das Danus ftript gelefen habe, bas er fchreibt und erlaubt - Das Sach, worin ber Mutor arbeitet, ift gerade fein eignes, und er wird per pares gerichtet, ja per parem - Er fundichaftet, mas ein fremder Benfor fcmerer fann, Die feinsten Absichten und Schliche bes Berfaffers aus von Ferne, und hat ihn vielleicht ziemlich weg - Er fann, was fein fremder Benfor vermag , barauf feben , bag nach dem Imprimatur nicht etwa noch Gift hinein forrigiert werde in die allgemeine Arzenei - Er haftet der Welt und ber Obrigfeit fur feine Benfur mit einem Damen, ber wenigstens fo bekannt ift, als mander fremder Benfor : Dlas me, der nie drei Beilen geschrieben, obwol viele ausgeftrichen.

Allerdings gelten diese Erunde auch für die meisten andern Autoren; ein Werk, das sie schreiben, ist zusgleich Bofazion und examen rigorosum genug, um sie beim Zensurfollegium ihres Werks anzustellen mit der bloßen Besoldung des Zensiergroschens. Da hoffentlich die Zeiten nicht mehr sind, die einem Namus verbeten, seine eignen Sachen zu lesen; damit er ihnen nicht etwa beisalle: so überkommt jeder Versasser von unsern Obern jede Freiheit, sich selber zu lesen (wie man ihm denn sozgar ein verbotenes Manuskript zurückgibt); und mithin

fann er burch ewiges Bieberlefen recht gut finben, mo er nichts taugt und fich zenfieren bis zum Berbieten. Bom beutschen Reiche ift feine Ginwendung gegen bas Gelber : Benfieren - Gelber : Dezenfieren ift Schlechte Dachaffung - ju beforgen, ba ce abnliche Bertettun: gen ichon in feiner Ronftitugion beiligte. Mits benn fcwerer, daß ich zugleich meine Manuftripte fchreibe und zenfiere, ale baß ich g. B. zugleich beutscher Raifer und folglich - benn ich regiere auch ale bobeimifcher Ronig - als beffen Reiche, Erbichent (bei ben Gothen bekannter unter bem Namen comes Scanciarum, bei ben Frangofen aber ale Echanson) mahrend meiner Rros nung ba fiche und handle? Denn muß ich nicht in bere felben Minute, wo ich als Raifer gur Tafel fibe, als Erbe ichenf jam Springbrunnen fprengen, und einen Silber becher mit weiß ; und rothem Weine baraus ichopfen, um ihn ju Pferde dem effenden Reiche Dberhaupt ju bringen, bas ich boch eben reitend felber bin ? - Wenn gleichwol jeder fich getrauet, Diefes Doppel : Umt des Effens und bes Trinfens allein und zugleich zu verwalten - nie mand bittet fich zwei Bifarien des Reichs bagn aus -: fo ift nicht abzusehen, warum man nicht zugleich ber Re prafentant eines Richters und eines Gerichteten fein fonne.

Soll ich nun zusammen fassen, was die ganze Abstandlung meinte und suchte, so ists dieses: Ihr Fürsten, seiget in diesem Jahrhundert fort, was ihr so schon im Nachsommer des vorigen angefangen, nämlich die große Breilassung der freigebornen Gedanken! Ihr selber ges wannt schon geistig durch Geister; denn noch nie schloß in Europa ein Jahrhundert einen Fürstensaal so voll von guten Negenten hinter sich zu, als das vorige lichte. Ihr, die ihr doppelte Sbenbilder Gottes, als Menschen

und als Fürsten, sein wollt und sollt, ahmet ihm in dem Geschenke der moralischen Freiheit nach, das er sogar in der Holle austheilt! — Ihr durft weit mehres bestrafen als verbieten, so wie nichts verbieten, was ihr nicht bestraft.

Es gibt zweierlei gang verschiedene Guter, beren Aufopferungen ihr nur auf die Gefahr einer Ummalgung verwechseln tonnt. In Guter, von welchen bem Staate irgend ein Theil geopfert werden muß, 3. B. Bermogen, Bergnugen, fogar forperliche Freiheit, tonnt ihr, fo wie euch Ginficht, Gewiffen und Beit rechtfertigen, bie Forderung großer und fleiner Opfer machen. gibt brei Guter, gleichsam brei himmel, welche nichts find, wenn fie nicht gan; find, und aus beren vollen, deten himmelefugeln fein Demant : Splitter auszubre: den ift, namlich Wahrheit, Sittlichkeit und Runft. Beder fühlt fich verächtlich, wenn er etwas, mas er gu Diefer Dreieinigfeit zählt, lieber aufopfert als sich. ordnet alfo fcmere Opfer, welche den Geber nicht fchan: ben , ja ihn ehren - fogar Refruten : und Datrofen: preffen, Diftaturen, gezwungne Unleihen, Rriegsteuern, brittifche Abgaben, einferfernde Deft : Rordons -: ihr werdet blos fur das personifizierte oder wiederholte Schicks fal angesehen, welchem nie vorzuschreiben ift, wie viel es nehmen fann, ba es boch etwas nehmen muß, -Die Unterwerfung ift großere Chre ale Die Widerfegung - und baher werden alle biefe Burden der Welt und Beit lange und ftumm von Bolfern getragen.

Rur aber komme keine zweite Last auf jene! Rur opfere man nicht wieder den Geist, der Korper opfert, und werfe auf den Opferaltar nicht den Opferpriester sels ber! Denn dann ersteht und ergrimmt der alte Gott im Menschen und fragt, wer ihn herab ziehen wolle; ihn,

der von keinem Engel und Neben, Gott Befehle annimmt, weil er fagt und weiß: wodurch ich bin, dadurch seid ihr und der Rest.

Wie könntet ihr eine Freiheit verbieten, deren Dashingebung (im Gegensaß anderer Guter) nur Schwäcke verriethe, wie die Bertheidigung nur Kraft? Denn Wahrheit, Sittlichkeit und Kunst werden segar vor dem Schieksal behauptet und angebetet, und der Mensch sagt: "was auch Uebels daraus entspringe, ist nicht meine, son dern des Universums Schuld." Könnt ihr denn mächtiger sodern, als ein Gott und die Welt? —

Wenn ihr aber doch mehr fodert: so find nur zweiers lei Uebel möglich; entweder ihr siegt oder ihr werdet ber siegt. Ift das letztere, so kennt ihr die Geschichte, die alte und die neueste, und den Sat, daß die Bulkane nie mehr Feuer auswerfen, als wenn langes Regenwetter sie hatte ersäusen wollen.

Aber ihr siegt gewöhnlich, wenigstens für Zeiten; — d. h. wenn aus haß Julian den Christen und die grieschischen Gesetzgeber den Stlaven die Freiheit der höhern Ausbildung vorenthielten, so wird dasselbe aus eingebildeter Fürsorge verordnet. — Ein Bolk liegt als Scheinsleiche da, und muß hören, wie ihm die Gewalt den geis stigen engen Sarg anmisset, und kann kein Glied dawis der regen, nicht einmal die Zunge, indeß andere Bölfer vor ihm frisch ihr Leben entwickeln und in einem Bermögen nach dem andern seine Sieger werden — Ja sogar euer Lob gilt aus einem Staate nichts, dem die Freiheit des Tadels gebricht — Und noch dazu tritt irs gend einmal die Zeit, die immer mit schlasendem Auge impst, plossich mit Pluten und Früchten ihres

Reifers vor euch oder vor die Belt, und bann ifte folimm, wenn man ihr blos Dornenzweige zu entfalten gab.

Die Folge ift, ihr durft jenen drei innern Grazien des Geistes, der Wahrheit, Sittlichkeit und Kunst nichts verbieten und verscheuchen, als deren Feindinnen, die drei Furien, Irthum, Unkunst und Unsittlichkeit. Da sich aber die beiden ersten nur wechselnd und erst vor der Nach welt entpuppen, entweder zu Grazien oder zu Furien: so müßt ihr ihnen die Freiheit geben, auf die Nach; welt zu gelangen. Hingegen die dritte allein, die sittliche Erazie, oder die unsittliche Furie durft ihr fühn richten, blos weil die Vorwelt sie schon gerichtet hat; nur über Sittlichkeit und Unsittlichkeit tont die erste Stimme aus dem Paradiese einstimmig mit der letten vor dem Weltgericht.

Bollt ihr alfo nicht die Enge einer perfonlichen Bangigkeit, oder einer perfonlichen Unfchlbarkeit oder einer afthetischen Borliebe vor der Belt aufdecken: so gestattet alles, ausgenommen, mas ben erften und legten Benfor der Erbe, das Gewiffen, verlett. Begehrt ihr jum Muthe der freiesten Freilassung Freigeborner statistisch: gludliche Dufter : fo lefet nur aus; - wollt ihr einen größten Staat: fo erscheint Rugland - einen friegeris fchen und denomischen: so erscheint der preußische einen merkantilifden: fo kommt Solland und England - einen fleinen: fo Weimar und mehre - einen ver: mischten: fo Danemark und Baiern - wollt ihr einen unglucklichen, geiftig : feufzenden, bem alle Sonnen ber Bahrheiten nur als ein trauriges Regengestirn aufgeben: lo ift ce freilich etwas anders; benn es ift eben ber Staat, mogu feiner merben foll.

Der himmel behüte uns immer burch euch, nie aber ver euch!

So schließt die Lokal , Dissertaziunkel. Da dieses Werkchen auch geschlossen werden muß — so gut wie jest des — so weiß ich es nicht bester zu endigen als so, wie ichs ansing, nämlich mit der selb en Dedikazion. Gebt denn nicht dieselbe Benus eine gute ordentliche Sommer, nacht theils an, theils auf, nämlich als Hesperos und als Phosphoros? Ich eigne demnach zulest so zu, falls nicht neue Zensuren untersagen;

### Enadigfter Bergog,

Co bald der Berfaffer die lette Beile geschrieben, namlich feinen Ramen, fo fendet er bas Werkchen nach Gotha ju Ihrer Durchlaucht binauf. Da daffelbe nun gerade ber Sache am meiften bedarf, die es behans belt, namlich ber Freiheit: fo wird es burch bie, mit welcher es von Ihnen guruckfommt, ben Wiederschein des Muftere tragen, den es braucht; diefe dunne, blaffe, scharfe Donofichel von Buchlein wird, (aftronomifd ju reden) durch die gerade breite Stellung, die fie gegen Sie und Die Erde zugleich nimmt, fich jum vollen Lichte ausbreiten, bas einer Beit gut thun fann, uber beren himmel man mehr als 1001 Nachte hangen will, und noch dazu falte; und die ftogigen Mondhorner mers ben fich zu einer milben Scheibe runden. Mur ibre . Fleden werden bann ber Phantafie icharfer ben Dann in diesem Monde abschatten, namlich

Ihrer Durchlandt

Baireuth des 2. Dez. 1804.

unterthanigsten Jean Paul Fr. Richter.

## Sean Paul's

# sämmtliche Werke.

XL.

Achte Lieferung.

fünfter Banb.

Berlin, bei 95. Reimer. 1827.

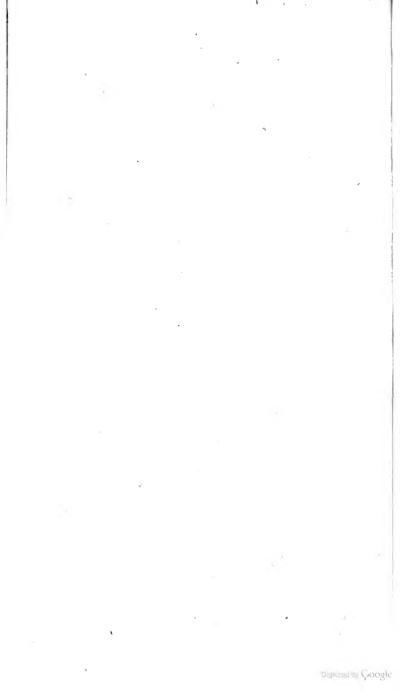

# Kampaner Thal

ober

über die Unsterblichfeit ber Seele;

nebft einer

Erflarung der Solsschnitte

unter ben 10 Geboten

des Ratechismus.

Dailed to Google

### Bergeichniß bes Inhalts

Borbericht

| Das Kampaner Thal.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 501.                                                                           | Stazion: das Allerlei des Lebens — das Trauergedicht als billet doux — die Höhle — die Ueberraschung S. 6                                                                                                                                                               |  |
| 502.                                                                           | Stagion: der donnernde Morgen — die fleine Zour nach ber großen — die Kanapeepolster                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                | Stazion: Pasquill auf den Kaplan — Lobrede auf ihn — der Diamant — Einwurfe gegen die Unsterblichteit — Eben = Scherze                                                                                                                                                  |  |
| 504.                                                                           | Eben = Scherze                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                | Stazion: die Ephemere — über die relativen Schluffe —<br>Bweifel gegen die Lange der Wefenleiter — der Warzens<br>fresser — die Kur                                                                                                                                     |  |
| 506.                                                                           | Stagion: Einwurfe gegen bie Unsterblichkeit — bie Einzeinbschaft bes außern und innern Menschen 43                                                                                                                                                                      |  |
| 507.                                                                           | Stazion: der Diebstahl des Souvenirs — Antworten auf vorige Stazionen — über die Auswanderung der Todzten in fremde Planeten — die dreisache Welt im Menzschen — die Klage ohne Trost — Siegel der Unsterdlichzteit — das Luftschloß — die Montgolsieren — Entzzudungen |  |
| Erklarung der 10 Holzschnitte unter den 10 Geboten, oder Kronleins Avancement. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Dift                                                                           | orische Einleitung: die Offiziere — ber Taufengel — ber Kirschfern — bas Konterfei 6.81                                                                                                                                                                                 |  |
| I                                                                              | Dolzplatte des ersten Gebots: spezisischer Unter:<br>Unterschied zwischen Amtinhaber und Amtverweser — Du-<br>verture des kunftigen Konzerts — Mästanstalten für<br>Mönche                                                                                              |  |
| 11                                                                             | . Holzplatte des zweiten Gebots: der Steinhagel — Stab des h. Rochus                                                                                                                                                                                                    |  |

| III.  | Holzplatte bes britten Gebots: Paritat ber Reli-<br>gionen in der Rleidung — Spisbubinnenftreiche . S. 109                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV.   | Holzplatte bes vierten Gebots: ber schlafende Cicco und clairvoyant — harmonia praestabilita S. 116                                                                                                        |
| V.    | Solzpatte bes funften Gebots: Beschreibung ber gegenwartigen Platte — Bestimmung ber Bucherverbote S. 122                                                                                                  |
| VI.   | Holzplatte bes sechsten Gebots: bas Fußwaschen am grunen Donnerstag — der Gesang im Bade — Zadel ber Ausleger, der Zweideutigkeiten und Thummels — 206 ber Reginen, der Chebruche und des Erdballes S. 128 |
| VII.  | Solzplatte des siebenten Gebots: Glud über Glud — Benturien und Departements der Diebe — Nachstheile der Volkarmuth                                                                                        |
| VIII. | Aktenauszug bes Injurienprozesses, Prügel betreffenb — Landstände in partibus infidelium — poetischer Geist ber preußischen Kopisten                                                                       |
| IX.   | Holzplatte des neunten Gebots: Löwe der Justig — schwache Seite des Revisors S: 164                                                                                                                        |
| X.    | Holzplatte bes zehnten Gebote: Bokazionen — Erefennungen                                                                                                                                                   |
|       | Erster Freuden ftod: Erklarung besselben — Brief eines Mannes von Welt                                                                                                                                     |
| XII.  | Bweiter und letter Freudenstod: die chymische Ber-<br>wandtschaft des Traums, des Geburttages, des Sterbeta-<br>ges und des Finis                                                                          |

### Borbericht.

Der Mensch besteht aus zwei Theilen, aus Spaß und Ernst, — und seine Glückseligkeit besteht daher aus höshern und aus niedern Freuden. Er gleicht dem zweisköpfigen Adler der Fabel, der mit dem einen niedersgebückten Kopse verzehrt, indeß er mit dem andern umherblickt und wacht.

Daher muß ein guter Autor wie ein Britte für dieses nicht so wol wider= als doppelsinnige Geschöpf, das in einem Simultaneum zweier Welten lebt, zwei Naturen annehmen, die gottliche und die menschliche. Ein Autor kann es desto leichter, da er selber ein Mensch

ift und unter feine Lefer gebort.

Das ist die Ursache, warum gegenwärtiges Buch wie seine ganze altere Bruderschaft, eine binomische Burzel oder vielmehr eine Zwitterblute, namlich fol-

gende zwei Redetheile hat.

Das Kampaner Thal oder das Gespräch über unssere Unsterblichkeit. In unsern Tagen, worin man die körperlichen Flügelscheiden für die geistigen Flügel halt, wie bei den Bienen die Scheide für den Stachel, muß man dem Menschen immer die Schwungsedern seiner Natur und den hängenden Garten zeigen, in den sie ihn heben. Die kritische Philosophie beweiset jeden

Morgen und jede Messe, daß wir unsterblich sind wie sie selber; aber nicht jeder steht nahe genug an ihrem Katheder, ihre leisen Beweise zu vernehmen. Ich hosse, sie wirft den meinigen nichts vor als den Unterschied der Einkleidung. Aber die Dichtkunst ist der elektrische Kondensator der Philosophie, jene verdichtet erst das elektrische Spinngewebe und die Beatisikazion der letzern zu Bligen, die erschüttern und heilen. Der Menschgeht nicht allmälig von einer Ueberzeugung zur entgegengesetzen — vom Hasse zur Liebe — von der Liebe zum Hasse — vom Laster zur Tugend über, sondern mit einem Sprung: blos ein Wetterstral kehrte seine magenetischen Pole um.

Im Gespräche über die Unsterblichkeit sehlen oft die wichtigsten Beweise, die schon in meinem vorigen Werken stehen. Auch hatt' es nicht blos schöpfen, sonz dern erschöpfen sollen; und das Gespräch hat nach meisnem eignen Gesühle den Vorwurf nicht genug vermiezden, daß es in diesem Zustande mehr ein — Gespräch sei als ein ordentlicher vollständiger Traktat mit dem gehörigen gelehrten Zeugenverhör und mit den nöthigen Beweisen durch Okularinspekzion, durch Haupteide, durch briefliche Urkunden, und durch halbe,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{16}$  2c. Besweise. —

II. Den ganzen zweiten Flügel dieses Gebäudes hab' ich mit einem Holzschnitt= Rabinette eingenommen, das ich nun dem Publikum die ganze Woche diffne. Bekanntlich besitzen die Fürstenthümer Baireuth und Anspach einen kleinen lutherischen Katechismus, worin die 10 Gebote stehen und der mitten in jedem Gebote den Tafelaufsat oder das Schaugericht eines guten Holzschnittes aufträgt. Diese Holzschnitte sind noch

dem Runftpublifum wenig befannt; in den Runftlerle= ricis, die mir noch vorgekommen, find' ich weder des Meisters noch feiner Werke gedacht. Das Nachspiel die= fes Buchs foll versuchen, der Welt nicht nur einen voll= ftandigen Kommentar über die 10 Solzschnitte ju geben, fondern auch die 10 Schnitte felber. Anfangs wollt' ich's andere machen und es follte - um nicht das Werk . durch den neuen Abdruck der 10 Stocke ju vertheuern mit jedem Exemplar zugleich der fleine Ratechismus Qu= theri felber, der fast nichts kostet, von der Verlaghand= lung ausgegeben werden, wie mit Lichtenbergs Rom= mentar die Platten von Sogarth. Aber meine Freunde stellten mir vor, die Weltleute wurden fich an den Ratediemus ftogen und lieber Solgschnitte und Rommen= tare entrathen als fich mit jenem befangen. ließ ich den toftspieligen Abdruck der alten Stempel gu; und in der That, warum darf fich Deutschland nicht auch mit feinem Geldbeutel endlich an Galabucher voll Holischnitte wagen, fo gut wie England an feine Gallery of fashion und an andere Paradebucher, worin es jest fo viel wie in Bestechungen verthut? Ich hoffe, die deutsche Nazion laffet ein folches Werf wie meines blos des hohern Preifes wegen - fleig' folder auch ju 1 Raisergroschen, der in Ld'or à 5 Thaler etwan 93 Pf. thut - fdywerlich figen; fie feuert mit einer folden Kleinigkeit gern ihre guten Kopfe an. 1leber= haupt warum foll der Deutsche gleich einem Areopagi= ten, oder gleich einem Athleten\*) keine Schönheit an= sehen? Warum foll Deutschland nicht wie Abdera, wie Dius VI. und ein Philipp von Frankreich den Beina-

<sup>\*)</sup> Basilii Homil. 52.

men des Schonen erringen? — Kann der Deutsche nicht dem Juden gleichkommen, der sich nach dem Gesetze, wenn er am Schabbes \*) an einem bekannten In = kognito = Orte siget, schone Gemalde, schone Hauser und Sachen denken soll? —

Allerdings raumt der Verfasser dieses Buchs willig ein — er sah aber den Fehler zu spat —, daß er zu= weilen die Schönheiten der 10 Katechismus-Holzschnitte größer gefunden und gemacht als sie wol sein mogen. Allein in diesem Falle ist wol jeder Sterbliche, der lange einen und denselben Meister studiert: das manirierte Kunstwerk gebiert endlich ein maniriertes Kunstgefühl.

Uebrigens nehm' es der Kunstrichter mit den komisschen Arabesken und Moresken des Kommentars wenisger in einem Zeitalter genau, worin auf dem andern Ufer so viele Menschen bluten und auf dem andern so viele weinen und worin mir also mehr als sonst nicht nur unsere Hoffnungen (durch den Glauben der Unversänglichkeit) sondern auch unsern Frohsinn (durch Zersstreuungen) zu retten haben.

Der Erdenklos, woraus wir gebildet sind und den sie nach dem Erblassen unter das Kinn statt einer jesisgen Kropf = Cravatte legen, hat nicht nur Kraft genug, den Baum des kunftigen Lebens zu tragen und zu treiben: sondern seine Ausdunstung starkt schon im jesigen den Hettiker hinter dem Pfluge und den Nervenschwächling im Erdbad.

<sup>\*)</sup> Die Wochenschrift: ber Jube. 1r Bb. Sof im Boigtland, den 2ten April 1797.

Jean Paul Fr. Richter.

# Das Kampaner Thal.

Sch schlug häufig in der Destillazion über den helm bas Phlegma der Erdfugel nieder, die Polarmuften, Die Giss meere, die ruffifchen Balber, die Gieberge und Bundes grotten und extrahierte mir bann eine fcone Debenerde, ein Rebenplanetchen, aus dem Ueberreft: man fann eine febr hubiche aber fleine gufammengeschmolzene Erde gus fammenbringen, wenn man die Reize ber alten erzerpiert und ordnet. Dan nehme ju den Sohlen feiner Miniaturs und Dito : Erde die von Antiparos und von Baumann ju ben Chenen die Diheingegenden - ju ben Bergen ben Sybla und Thabor und Montblanc - ju den Infeln die Freundschaftinseln, die feligen und die Pappelinfel - gu den Forften Wentworthe Part, Daphnens Sain und eis nige Edftamme aus bem paphischen - ju einem guten Thal das Sciferedorfer und das Rampaner: fo befist man neben diefer muften fcmutigen Welt die fconfte Beis und Rachwelt, ein Deffertservice von Belang, einen Borhimmel zwischen Borbollen. -

Ich habe absichtlich das Kampaner Thal mit in meis nen Extrakt und Absud geworfen, weil ich keines weiß, worin ich lieber auswachen oder sterben oder lieben mochte als eben darin: ich ließe das Thal, wenn ich zu sprechen hatte, nicht einmal mit den Tempe; und Rosenthalern und Olympen verschütten, hochstens mit Utopien. Den Les fern ist das Thal schon hinlanglich aus ihren geographts schen Schulstunden und aus den Arthur Youngs befannt, der's fast noch ftarfer lobt als ich. \*)

Daher stieg — das muß ich annehmen — im Juli 1796 die Glücksgöttin von ihrer Rugel auf unsere
und füllte meine Hand — statt mit ihren Kunkellehnen
und Mußtheilen und Goldnen Kälbern und Bliessen, —
mit weiter nichts als mit ihrer eignen und führte mich
daran — daraus erfannt' ich die Göttin — ins Rampaner Thal . . . Barlich ein Mensch braucht nur hin
einzusehen, so hat er (wie ich) mehr, als der Teusel Chris
sto und Ludwig XIV bot und den Påbsten gab.

Die Probe eines Genusses ist seine Erinnerung — nur die Paradiese der Phantasie werden willig Phantasie und werden nie verloren, sondern stets erobert — nur die Dichtkunst sohnet die Bergangenheit mit der Zustunft aus und ist die Leier Orpheus, die diesen zwei zermalmenden Kelsen zu stocken besiehlt. \*\*)

Wie bekannt macht' ich mit H: Karlson — denn dem afthetischen Publikum ist warlich an wirklichen Gerichlechtnamen wenig gelegen, da es als litterarisches Zentund Fraisgericht wahre Namen stets auf den Fuß erdichteter behandelt, aber den existierenden Charakteren selber, wenigstens denen von Gewicht, kann daran liegen, nicht durch Lesezimmer und kritische Gerichtstuben wund gerschleift zu werden — bekanntlich, sag' ich, macht' ich Anno 96 mit meinem Freund Karlson (er ist Titulat:

<sup>\*)</sup> B. 1 S. 76 in der beutsch. Ueberset. Uebrigens brauch' ich's niemand ju sagen, daß das Thal selber im Departement der obern Porenden liegt.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich stiefen die zwei symplegabischen Felsen immer gegen einander und zertrummerten jedes durchfliebende Schiff, bis Orpheus Tone fie zu ruben zwangen.

Rittmeifter in \* \* \* Diensten) eine Flugreife burch Frant, reich. Fast von Deilenstein zu Meilenstein fertigte ich an meinen Freund Biftor bie besten epistolarifchen Stundens zettel ab. Als ich bas nachfolgende Thal = Stuck juges fendet hatte, feste er mir fo lange gu, bis ich ihm vers fprach, diefen illuminierten Rachstich ber Ratur auch ber Drucker , und Buchbinderpreffe ju gonnen, nicht blos der Briefpreffe allein. Das thu' ich benn. 3ch weiß schon, mein lieber Biftor fieht, baf in unfern Sagen ben armen Menschen : Raupen fein gruner Zweig jur Spinnhutte mehr gelaffen wird, und bag uns feindliche Saucher bas in das Todteermeer fallende Untertau gerfchneiden mollen: daher macht er aus bem Gefprache über die Unfteroliche feit mehr als aus bem gezeichneten Thale, in bem man's bielt; das feh' ich baraus, weil er mich das Widerfpiel des Claude Lorraine nennt, ber nur die Landschaften fele ber machte, die Menschen bagu aber von andern malen ließ. Warlich ein folches Thal ift es werth, daß man ba in die Stickluft des Grabes das Gruben : und Sab: bathlicht der Wahrheit ftatt feines Iche hinunterlaffet, um ju feben, ob das 3ch in einer folden Liefe noch athme.

Ich bitte aber die gelehrte Welt, das Geschenk dies seiefs für kein Pfand zu halten, daß ich ihr auch meine andern Briefe über Frankreich überlassen werde: was ich darin etwa von ächtem statistischen, geographischen Bauholz verwahre, hat schon H. Fabri in Händen, den ich ausdrücklich gebeten, die Materialien zu verbauen, ohne den Lieferanten zu nennen.

Ich habe scherzhaft meine Briefe an Viktor in Stazionen zerfället: funf hundert Stazionen unterschlag' ich wie naturlich und fange mit der 501ten an, worin ich im Thale erscheine:

### 501. Stazion.

Das Merkei des Lebens — das Trauergedicht als billet doux — die Höhle — die Ueberraschung.

Rampan, d. 23. Jul.

- Da leb' ich seit vorgestern; nach Sollenfahrt und Fege feuerprobe und Durchgang durch limbos infantum et patrum tritt boch endlich der Mensch ins himmelreich. -Aber ich bin dir noch den Ausgang aus unserer vor : vor: gestrigen Berberge ichuldig. Diemals hat wol ein Ropf ein barteres Lager, als wenn man ihn auf ben Banden tragt - b. h. barauf flugt: bei mir und Rarlfon mar por , vorgestern nichts baran fculd, ale daß im Saale neben unfern Bimmern ein Sochzeittang gehalten, und baß parterre die jungfte Tochter des maître d'hotel, die nicht nur den Namen, fondern auch die Reize der Corday hate te, mit zwei weißen Rofen auf den Wangen und zwei rothen in ben Locken - eingefargt murbe, und bag Den= fchen mit bleichem Geficht und fchwerem Bergen blubende und beglucte bedienten. Wenn bas Schicffal zugleich bas Freudenpferd und das Trauerroß an die Deichsel der Pine che anschirret: fo ziehet immer das Trauerrog vor b. b. wenn eine lachende und eine weinende Muse in Giner Stunde auf Giner Buhne neben einander fpielen: fo Schlägt fich der Mensch nicht wie Garrif \*) auf die Geis

<sup>\*)</sup> Auf einem Gemalbe von Revnolds, wo Garrif, von beiten Mufen gezogen, Thalien folgt.

te der lachenden, er bleibt nicht einmal mitten inne, fondern er nimmt die weinende; fo malen wir überall wie Milton das verlorne Paradies feuriger als das wiedergewonnene, die Bolle wie Dante beffer als das Fegfeuer. die fille Leiche machte uns beide gegen den frohen warmen Eindruck der Tanger falt. Aber ift's nicht recht toll, mein Biftor, daß ein Mann wie ich nichts fo gut weiß, als daß jede Stunde ber Erbe zugleich Morgenroth und Abend, wolfen austheilt, bier einen blauen Montag bort einen Ufchermittwoch anfangt, daß ein folder Mann, der mits hin fo wenig daruber trauert, daß diefelbe Minute Sange und Rachtmufif und zugleich Todtenmariche vor dem breis ten Nazionaltheater ber Menschheit aufspielt, gleichwol den Ropf hangt, wenn er diese Doppel : Musit auf eins mal bei einer Winkelbuhne ju Ohren befommt? 3ft bas nicht fo toll wie fein übriges Thun?

Auch in Rarlsons Augen flog etwas von dieser Staub: Wolke; bei ihm bestand sie aber aus aufgewehter Usche einer Urne. Er kann alle Schmerzen verschmerzen — ihre Erinnerungen ausgenommen; — seine Jahre hat er durch Länder ersetzt und der durchlaufne Raum wird ihm für durchlaufne Zeit angerechnet: aber hier wurz de der tiefe seste Jüngling blaß, als er heraussam und mir erzählte, daß der Liebhaber der bleichen Cordan ihre langen gesalteten Hände auseinander geworsen und aus seinen Knien an seinen wilden Mund angerissen habe.

Er nahm sein Entfarben im Spiegel wahr, und um es mir zu erklaren, so theilt' er mir gleichsam bas lette und geheimste Blatt aus seiner Lebens : Robinsonade mit. Du siehest was für ein undurchsichtiger Edelstein bieser Jüngling ist, der seinen Freunden durch ganz Frankreich nachreisen kann, ohne seinem offenherzigen Reisegefährten

nur eine Fuge oder ein Aftloch in das Verhältnis mit ihnen aufzumachen. Jest erst, zumal aus Rührung über das nahe Kampaner. Thal zieht er den Schlussel aus dem Schlusseloch, das für dich ein Soustorloch wird.

Daß er mit dem Baron Wilhelmi und der Braut desselben, Gione und ihrer Schwester Nadine bis nach Lausanne gereiset war, um mit ihnen bis ins Kampaners Thal zu ihrer arkadischen Hochzeitseier mit zu gehen — das weißt du schon. Daß er sich in Lausanne von ihnen ploglich wegriß und sich zuruck an den Rheinfall zu Schafzhausen stellte — das weißt Du auch; aber die Ursache nicht. Diese wird dir nun von ihm und mir erzählt.

Rarlson sah in der täglichen Nahe endlich durch den enggegitterten Schleier Gionens durch, der über einen verswandten groß und fest gezeichneten Charafter, den noch daz ju die bräutliche Liebe magisch kolorierte, geworsen war. Rarlson wurde von sich vermuthlich viel später als von andern errathen: sein Herz wurde wie im Wasser das sogenannte Weltauge, anfangs glänzend, dann wechselt' es die Farben, dann wurd' es ein Nebel und endlich transeparent. Um das schone Verhältniß nicht zu trüben, wandste er den verdächtigen Theil seiner Ausmerksamkeit auf ihre Schwester Nadine, er sagte mir nicht klar, ob er nicht diese in einen schonen Irrthum suhrte, ohne Giosnen eine schone Wahrheit zu nehmen.

Alle diese Schauspiels : Anoten schien die Sense des Todes zerschneiden zu wollen: Gionen, diese Gesunde und Ruhige, bestel ein plogliches Nervenübel. An einem Abend trat Wilhelmi mit seiner dichterischen Heftigkeit weinend in Karlsons Zimmer und konnte nur unter der Umarmung stottern: "Sie ist nicht mehr."

Rarlfon fagte fein Wort, aber er reifete noch ju

Nachts im Tumulte fremder und eigner Trauer nach Schafhausen fort, und nahm vielleicht eben fo fehr vor einer Liebenden als vor einer Geliebten die Flucht, ich meine vor Dadine und Gione jugleich. Bor ber ewigen Bafferhofe des Rheins, Diefer fortfturgenden gefchmolgnen Schlaglauwine, diefer ichimmernden fteilrechten Milchftrage heilte fich feine Seele langfam aus: Aber er mar vor: her lange in die duftere falte Schlangengrube ftechender Schmerzen eingeschloffen, fie befrochen und umwickelten ihn bis ans Berg: benn er glaubte wie die meiften Belt. leute, unter benen er ermachsen mar, - und vielleicht auch durch fein Schoosftudium, die Chemie, gu fehr an phyfifche Un: und Musfichten verwöhnt - bag unfer lettes Entschlafen Bergeben fei, wie in der Epopde der erfte Menfc den erften Schlummer fur ben erften Tod anfah.

Er schickte an Wilhelmi blos die Nachricht seines Aufenthalts und ein Gedicht "die Klage ohne Erost", bas sein Unglaube betitelte, da er das Ambrosiabrod nie gebrochen hatte, dessen Genuß Unsterblichkeit verleiht. Aber eben das startte sein entkraftetes herz, daß ihn die Musen zu dem Gesundbrunnen der hippofrene führten.

Der Baron schrieb ihm zuruck: er habe sein schos nes Trauergedicht der Berstorbenen oder Unsterblichen — vorgelesen: blos eine lange Ohnmacht hatte den schmerzs lichen Irrthum erzeugt. Er und Gione baten ihn herzs lich, ungesäumt nachzusommen; aber Karlson antwortete: "das Schicksal hab' ihn nun durch die Alpenmauer von ihrem schonen Fest geschieden, da es aber, wie das Braut: Thal Rampan, seine Frühlinge immer erneuern werde, so hoss er durch sein Zogern nichts zu verlieren als Zeit.

Rurg nun hatte noch dazu die andere Welt ihr über,

irdisches Licht auf Gionens Angesicht geworfen und er liebe te fie jest zu sehr, um das Fest ihres Berlustes begehen zu helfen. Auch über sie will ich dir eine unter dem Zubdren geborne Vermuthung zuwenden.

Schon von einem Lobe und einer Liebe hinter bem Rucken werden wir gewonnen: wie viel mehr aber, wenn man uns beibe als Abschiedfuffe nach dem Auffluge aus der Erde nachwirft! - Daber ift fur mich der Gedanke an die funftige Leichenprozession hinter meinem bunten reichbeschlagenen Loh :, Zwiebel : und Reliquien : Raften nicht nur ein Sporn jum Mediginieren (benn alter ift man leichter einzubugen), fondern auch jum Abfolvieren. Und du felber, fo felten bu und fammtlich fpiegen ober jum Teufel jagen willst, ich meine fo außerordentlich fel ten auch das Gemitter des Borns das Rag beiner Bruft verfauert! Du felber haft fein befferes Gadchen mit weis fer Rreide, fein besseres oleum tartari per deliquium \*), womit Du beine innern Fluffigfeiten wieder verfugen fannft, ale den Gedanten, wie wir alle um Dein Sterbefiffen erbleichen murben und um beinen Sugel verftums men und wie bich niemand vergafe! - 3ch fann un: moglich glauben, daß es einen einzigen Denschen gebe, dem nicht, wenn ihn der Sod in der Saucherglocke bes Sarge hinunterzicht, ein gebudtes Saupt und ein rothes Muge nachfahe, und barum fann boch jeder wenigstens bie Seele lieben, die ihn einft beweinen wirb. -

Dente ich nun die genesende Gione mit einem abs geschälten wunden herzen, das in der schwulen elektrischen Uthmosphäre der gesenkten Wetterwolfe des Lodes

<sup>\*) 10</sup> Tropfen bavon machen & Pf. faures Bier auf ber Stel- le fuß.

eine neue Empfindlichkeit erhalten hat: so brauch' ich dir ihre Erweichung über Karlsons Trauerkarmen nicht nach Tropfen mit dem Thau, und Feuchtigkeitmesser vorzus rechnen, noch mit dem Magnetmesser ihre Liebe. Aber — nicht Wilhelmi's glänzender Neichthum und sein eben so glänzendes Betragen, sondern — die frühere Wahl und das frühere Wort verboten ihr, die Diamantenwage nur — in die Hand zu nehmen.

Uls Rarlfon mir bas alles ausergablet hatte : fo brebe te er Gionens Ringbild - niedlich wie von Blaramberg gemalt - am Finger aufwarts und legte fich auf die harte Rlippe bes Ringfingere mit den feuchten Mugen auf bis er die geschmudte Sand unbemerft unter ben Ruf ber Lippen ruckte. Die Schamhaftigfeit feines Schmer: ges ruhrte mich fo fehr, daß ich ihm eine andere Mariche route als ins Thal unter bem Borwand anbot : "weil mir die Traume baruber die Luft an ber Wirflichfeit ver: dorben hatten, und weil wir vermuthlich die Reuvermahle ten noch in den erften acht Rofenfirup : Tagen ftorten, ba fie mahricheinlich auf den lauern, bort fpatern Fruhling gewartet." Er errieth mein Errathen; aber fein Wort, morgen zu fommen, zog ihn an Ketten hinein. - Berge lich gern hatt' ich bas neue vom Fruhling gefüllte Eben entbehrt und meinem Freund die Jatobleiter, auf der er aus feinem Traum in feinen vorigen Freudenhimmel fes ben aber nicht fleigen burfte, unter ben Suffen weggezo: Aber auf der andern Seite freute mich fein fester worthaltender Charafter, ber fich mit der Kraft feines Lichts bem Gindringen ber Stacheln und Bohrmurmer des Leidens widerfest; fo wie mit der Bunahme bes Mondlichts die Abnahme der Gewitter wachft. Ungefeben fchrieb' ich jest Gionen (nicht blos ibn) in die Mas trifel der seltenen Menschen ein, die sich wie Raphaels und Platons Werke erst unter dem Beschauen entwolken und die wie beide dem Siebengestirn gleichen, das dem furzen Auge anfangs nur sieben Sonnen, dann aber dem langen Sehrohr über vierzig zeigt. —

Bor, vorgestern reiseten wir demnach ab. Unterwegs sah ich ihm, glaub ich, zu oft in sein schones treues gleich dem himmlischen Aether zugleich tieses und offnes und blaues Auge hinein: ich stieg in seine Brust hinab und suchte mir darin die Szene des Tages aus, woran das tirchliche Band ihm die edle Gione auf ewig aus den Fiedern seines reinen mehr von Musen als Göttinnen erwäumten Herzens zog. Ich will dir's bekennen: ich weiß mir keinen Tag zu denken, an dem ich meinen Freund mit größerer Liebe und Rührung sehe, als an dem unverzgestlichen, wo ihm das Geschief den Bruderkuß, die Rush hand und Breitsops Land der Liebe und Philadelphia und Bauklüsens Quelle auf ein Mal in einem einzigen weiblichen Herzen schenkt.

Worgestern Nachts um 10 Uhr kamen wir vor Wilbelmi's arkadischer Karthause an, die ihr Strohdach an eine grune Marmorwand andrückte. Karlson sand sie leicht durch die Nachbarschaft der berühmten Kampaner Höhlt aus, aus der er sich schon einmal Stalagmiten gebrochen hatte. Der Himmel lag voll Gewölfe und voll gesärbter Schatten, und über die lange grune Wiege voll schlummernder Kinder hieng die Wiegendecke der Nacht an den Pyrenden besestigt und mit einigen silbernen Sternchen besest. Aus Wilhelmi's Einsiedelei kamen sogleich einige sch warz gekleidete Menschen mit Pechsackeln, die auf uns gelauert zu haben schienen und sagten: Der H. Baron sei in der Höhle. Beim Himmel, unter solchen

Umftanden ift's leichter bie engfte zu vermuthen als bie

Die Schwarzen trugen ihre Flammen voraus und jogen die fliebende Borbildung von einem Gichengipfel jum andern und führten uns gebuckt burch eine Ratafomben. Pforte. Aber wie herrlich wolbte fich die bobe und weis te Grotte \*) mit ihrer frystallenen Stuckatur empor, gleiche fam ein illuminiertes Gis , Louvre, ein glimmendes unter, irdifches himmelgewolbe! Wilhelmi marf eine Sand voll abgebrochner Stufen meg und flog entzucft an feinen Freund. Gione trat mit ihrer Schwester hinter einer in einander gepelzten Stalaftite und Stalagmite hervor, bas Lodern ber Facteln gab ihr nur ungewiffe Gestalten aber endlich fuhrte Wilhelmi ihr ihn entgegen und fagte: "hier ift unfer Freund." Er fußte tief gebuctt die les bendige marme Sand und verftummte vor Ruhrung; aber Gionens fefte Buge gergingen auf bem ernften Ungeficht, bem blos ber jugendliche Schmels Rabinens abging, in eine lachelnde großere Freude als er ju erwiedern und ju vergelten magte. "Wir haben Gie lange in diefem Paradiese erwartet und vermiffet" fagte fie mit fester Stimme und ihr flares ruhiges Muge that die weite Pers spettive in eine reich geschaffne tiefe Seele auf. "Bill. fommen, fagte Madine, bier in der Unterwelt! glauben Sie boch an Wiedersehen und Einfium?" fie ihn mit einer Gefandtschaft und Flora von Scherzen - ober maren's Grazien; benn fie maren fcmer gu uns terscheiden - empfing: schien doch diese Beiterfeit bes Temperaments und der Ungewohnung nicht die Beiterfeit eines befriedigten ausruhenden Bergens zu fein.

<sup>\*) 3</sup>wanzig Fuß ift fie hoch, und ber Gingang funf Fuß.

Mein Freund prasentierte mich gehörig, damit ich in dieser Korporazion der Freundschaft kein Ueberbein und hors d'oeuvre bliebe.

Uns war allen — mir gar, da vor mir lauter nie gesehene Wesen in silbernen Resteren schwebten — als sei die Erde aus und das Elysium aufgethan und die abget trennte bedeckte Unterwelt bewege wiegend zwischen Wiederschein und Halbschatten gestillte aber beglückte Seelen.

In dem freudigen Antheil, den diese liebende Dreit einigkeit an Karlsons Erscheinung nahm, war eine gewisse Lebhaftigkeit, die sonst den zurückgelegten vorlegten Schritt zu einem Ziel begleitet; aber das Ziel war bedeckt. Nat dine, um doch mir auch etwas zu sagen, entdeckte mir: es sei ein kritischer Philosoph und Kampfer mit da, den es freuen werde, jemand für oder wider seine Sage zu horen, der Hauskaplan nämlich.

Als wir uns aus der wetterleuchtenden Demant : und Zaubergrube in die verdickte Nacht begaben: so sahen wir den Mantel des Erebus in schweren nassen Falten nie derhängen und dunne Blige quollen aus dem nächtlichen Dunst, die Blumen rauchten aus zugedeckten Kelchen und unter dem tieser einsinkenden Gewitter schlugen die Nachtigallen lauter, gleichsam als lebendige Gewitterstürmer, hinter blühenden Sprachgittern. — Gione ging auf eins mal langsamer an Karlsons Arm und sagte mit Wärme, ohne zu stottern: "ich liebe überall die Wahrheit herzlich, auch auf Kosten theatralischer Ueberraschungen: ich muß Ihnen es im Namen des H. Baron entdecken, daß ich und er morgen auf immer verbunden werden. Sie müßsen es Ihrem Freund vergeben, daß er dieses Fest nicht ohne den seinigen seiern wollte."

3ch denke mir, daß jest in Rarlfons Geele die er:

faltete Lava wieder stussig und glanzend wurde. Aus einner Wolke um den steigenden Mond stratte ploglich als war' es aus diesem ein Bliß, der in Gionens und Karls sons Augen einige Regentropfen erleuchtete, die für die Nacht gehörten. Wilhelmi fragte herzlich: kannst du mir nicht vergeben? Aber Karlson drückte ihn mit ungestüsmer Wärme ans dankende Herz: ein so erhabenes Verztrauen der Freundschaft und ein so zarter Beweis desselben hob seine gestärkte Seele über alle Wünsche empor und die fremde Lugend breitete in ihm die hohe Ruhe der eignen aus.

Wir zertheilten uns in unsere drei Thabor = Hutten, die Damen in die erste, Wilhelmi in die zweite, worin der fritische Philosoph mit war, ich und Karlson in die dritte, die der Baron schon voraus dazu gemiethet hatte. Die Ermudung der Neise und selber der Gesühle schob unsere Bundnisse und Freuden eine Nacht hinaus. Ich fann dir aber nicht sagen, wie schon der Schmerz auf meines Freundes Angesicht der Erhebung zurückte, wie die Trauer wie ein Wolkenbruch aus seinem Himmel entsiel und das weite Blau ausbeckte: und die Opfer und Tugenden unserer Geliebten gehören unter die unausspreche chen Freuden, die wenigstens die Seele zählen und wägen sollte, die sie nachahmen kann.

Mir und ihm traten in einer eignen elpsischen Stims mung oder Harmonie für den kommenden Tag voll heis liger Wonne die Augen über. Ach mein Biktor, die Bolker und die einzelnen Menschen sind nur am besten, wenn sie am frohesten sind, und verdienen den himmel, wenn sie ihn genießen. Die Thrane des Grams ist nur eine Perle vom zweiten Wasser, aber die Freudenthrane ist eine vom ersten. Und darum breitest du eben, våters

liches Geschick, die Blumen ber Freuden wie Ammen die Lilien in ber Rinderftube bes lebens auf, damit die auf fahrenden Rleinen in einem festern Schlafe bleiben!

Uch die Philosophie, die uns die Freuden verdentt und fie im Baurif ber Borficht burchftreicht, fage uns doch, mit welchem Rechte denn die glubenden Schmers gen in unfer gerbrechliches Leben traten. Saben mir nicht icon barum ein ewiges Recht auf ein marmes wei des Dunenbette - ich denfe jest nicht blos an bas tiefe fte Unterbette in der Erde - weil wir fo voll Stige men der Bergangenheit, fo voll Bunden find?

Du fagteft einmal zu mir: "in beinen frubern Sah ren warest bu aus der foischen Philosophie durch ben Go, rites gezogen und getrieben worden, daß erftlich, wenn bie Empfindung der Freude fo wenig mare als die Stoifer baraus machen, es gescheiter mare, seinen Rachften gu ber febren als ju begluden, gescheiter, auf Rangel und Ra theder als Lehrer der Moral zu treten wie in Arbeit ftuben als Prattifanten ber Moral, gefcheiter, ftatt ber aufgeblahten marmorierten Seifenblafen ber Freude dem Rachften die Seifenpillen und Fledfugeln ber moralischen Rlinik zuzuwenden - ferner daß es zweitens irrig mare, ju behaupten, die Tugend mache der Glude feligfeit murdiger, wenn nicht die Gluckfeligfeit einen eignen emigen Behalt befäße, weil man fonft behaupten murbe, die Tugend mache ben Inhaber eines Strobhalms zc. murdiger. "

Das haft bu einmal gefagt: glaubst du es noch? 3ch glaub' es noch.

### 502. Stazion.

Der donnernde Morgen - bie fleine Zour nach ber großen - bie Kanapeepolster.

Durch die gange Racht ging ein halb verlorner Donner gleichsam als gurnt er im Schlafe. Um Morgen por Sonnenaufgang trat ich und Rarlfon hinaus in die mit bem naben Gewolfe verhangne Brautfammer ber Matur. Der Mond fant dem doppelten Augenblicke des Untergange und Bollwerdens gu. Die tief unten auf Amerika wie auf einem Altar brennende Sonne trieb ben Bolfens rauch ihres Freudenfeuers roth empor; aber ein Morgen, gewitter fochte braufend uber ibr, und fchlug ihr feine Blibe entgegen. Das ichmule Bruten ber Ratur fog beißere und langere Rlagen aus ben Nachtigallen und fliegende Gewurze aus der langen Blumen , Mue. Dicke marme Tropfen murden aus dem Gemolte gepreffet und gerschlugen laut bas laub und ben Strom. Blos bas Mittagshorn - Die Binne ber Pyrenaen - fand licht und rein im Morgenblau. Endlich warf der unterges gangne Bollmond einen Sturmwind heruber ins glubende Bewitter und die Sonne ftand auf einmal fiegend unter dem mit Bligen behangnen Triumphthor. Der Sturm wehte ben himmel blau und fturgte ben Regen hinter Die Erbe, und um ben glangenden Sonnendiamant lag noch bas flatternde Folienfilber bes gerftaubten nur Gemblis.

Ach mein Biftor! welcher neugeborne Sag war nun 40. Band.

auf der Erde und lagerte fich in das herrliche Thal! Und die Rachtigallen und die Lerchen jogen fingend um ibn, und die Rofenfafer umraufchten feine Lilien . Buir, landen, und ber Abler hing fich an die hochfte Bolfe und beschauete ihn von Gebirg ju Gebirg! - D wie alles fo arfadifch den gebognen, jede Flur umarmenden Abour binauf und binab lag! Die marmornen Bande - aber nicht von Menschen gusammengelegt - faffen wie großere Blumen , Bafen die Bluten ; Beete ein, und die Pores naen machen mit ihren Gipfeln um die gerftreueten und tiefen Gennenhutten. Die ergreife, rubiges Tempe, ein Sturm beinen Abour und beine Garten! Die webe ein ftarferer durch bich ale ber die Ratur fanft wiegt, ber ben Gipfel voll heißer Gier und Rinder, als eine belaubte Biege, ichaufelt, und der feine Biene vom Sonigthau der Chre wirft, und der nur die breiteften Rlocen ber Bafferfalle auf die Uferblumen brangt. - -

Denke nicht, daß ich jest alle meine Tuschschalen um mich stellen und dir das kunstlose gerundete Thal durch das Quadrat der Kunst abzeichnen werde: ich will dich in diese Bilderbibel der Natur stückweise schauen lassen, so wie der Zufall ein Blatt nach dem andern um schlägt. Meine Stazionen werden dich durch die verschie denen Zimmer führen, worin die reiche Ausstattung dies ser Blütenzeit, wie die einer Königtochter zur Schau aushängt; aber etwas Anders ist's freilich, an der königtlichen Braut selber den vereinten angelegten Schmuck zu sehen.

Uns beide rief ein Bedienter aus dem Phantasieren, der nach dem Sauskaplan herumsuchte: wir fahen ihn endlich auf einen Herrn zulaufen, der am Abour die zur ruckgeschlagenen Hemdes Uermel wieder herunterstreifte.

Es war der Saustaplan, der unter dem Gewitter gefreb: fet und spater geangelt hatte. Da ich mußte, daß er in seiner behaarten Sand auch Relle und Mortel, Reder und Dinte, ju einer Futtermauer ber fritischen Philoso, phie (und zu feiner eigenen) vergrbeitet batte, fo ging ich ihm freundlich entgegen und fagte ihm, mas ich schriebe. Aber ber robe troßige und boch scheue Mauerer bieß mich in einer Sprache, Die fo breit mar wie fein Beficht, froftig willfommen: er icheint Biographen gu verachten, weil bie Fenster in philosophischen Muditorien fo hoch find - oder gar wie an alten Tempeln oben an ber Dede - daß fie baraus nicht auf die Gaffe bes wirklichen Lebens feben tonnen, fo wie nach Winkelmann die romifchen genfter im architeftonischen Sinne eben fo boch waren. Lord Rochester war ein Dal ein ganges Quinquennium unausgesett trunfen; ein folder Raplan aber ift vermogend, ein gang Dezennium lang nuchtern gu verharren. Gin folder Menfch beißet allen fraftigen Bahrheiten, Erfahrungen und Erdichtungen, wie die Umeifen ben eingetragenen Camenfornern, Die Reime aus, damit fie nicht in feinem Ameifenhaufen aufgeben fondern nur jum Bauholg austrocknen.

Als der Kaplan mich verließ, um als Konsekrator des Shes Sakraments jum Baron zu gehen: so fand ich den Rittmeister wieder, der in dem von einem marmors nen Falls Becken zurückgesprißten Staubregen einer nahen Kaskade stand. Um ihn wateten bis an die Fenster die Eremitagen des Landmanns in grünenden Halmen, mit dem Erntekranz von welken bedachet, und innen blühten Familien und außen Ulmen. Er hielt mir eine Bisstenskarte entgegen, die ihm jest, sagt' er, Gione vor der Vermählung gegeben. Es war aber Scherz, er hatte

die umgeschlagne Karte blos auf dem Moose neben der Kaskade gefunden. Sie stellte wie gewöhnlich eine ros mische Ansicht vor, dieses Mal neben dem rauschenden Wasserfall den gezeichneten von Livoli, und auf einem Stein im Borgrund stand Gionens Name geschrieben. Eine solche verzettelte Kleinigkeit, der Fund eines abgez gebenen geliebten Namens kurz vor der Minute seiner irdischen Einbusse, seste mit einem Spiel, und Triebwerk lieblicher Beziehungen das ganze Herz in volle Bezwegung.

Er ging zur Feierlichkeit. Ich blieb unter bem herr, lichen blauen himmel und freuete mich, daß alle Rampaner sich in seine Farbe kleideten, in die blaue, die ich gestern an den Bedienten für eine schwarze genommen hatte.

Ich mache dir kein Geheimnis daraus, das ich unter der Ropulazion neben so vielen Schonheiten des Fruhlings mich in die eben so holden Nadinens verlor, die für mich ein unbekanntes inneres Afrika war, wobei ich wunschte, sie ware eben so heiß.

Nach acht oder zehen Träumen sah ich endlich die schönen Paare meine Lustbahn durchschneiden. Ich ging entgegen. O wie seelenfroh und still standen wir nun alle neben einander unter dem Frühling: Getümmel der lebendigen Harfenettchen und Zittern und Lockpfeisen und Flötenuhren, die sich um uns mit und ohne Flügeldecken drehen! Karlson und Gione verschwiegen eine gleiche Rührung fast wie über ein gleiches Geschiek. Wilhelmi, der wie ein Komet bald im Brennpunkt bald im Gefrier: punkt einer Sonne ist, braucht keine Freude weiter als die Freude des andern. Aber in Nadinens hellem Auge hing eine Thräne sest, die nicht wegzulächeln und wegzu-

blicken war: es schien mir, daß ihr Herz gleich der Erdstugel mit einer bis auf eine ziemliche Tiefe kalten Obers fläche anfange, in seinem Innersten aber eine verhüllte Wärme vermehre. Und gestern schien doch ihr ganzes Wesen eine lachende Gegend zu sein! —

Ueber nichts machen wir wol großere Tehlschlusse und Fehltritte als über die weibliche Heiterkeit. Ach wie viele dieser holden Gestalten gibt es nicht, die ungekannt verarmen, scherzend verzagen und schäfernd verbluten, die mit dem frohen hellen Auge in einen Winkel wie hinter einen Fächer eilen, um in die Thranen, die es pressen, recht freudig auszubrechen, und die den verlachten Tag mit einer verweinten Nacht bezahlen, wie gerade eine unges wöhnlich durchsichtige helle nebellose Lust Regenwetter ans sagt. — Erinnere dich nur an die schöne N. N. und auch an ihre jungere Schwester.

Indes hielt das Tageslicht dem reizenden Tropfen unter Madinens Auge, diesem Solitaire unter ihren glangendften Reizen, durch eine halb so große Warze fast bas

Gleichgewicht.

Wilhelmi hatte ben tyrischen ober dithyrambischen Ropf voll lauter Freuden: Plane und foderte mit der Hastigkeit der Entzückung einen hurtigen Synodalschluß über die Nugnichung des Tages. "Ach Gott, ja wol," sagt' ich eiliger und voreilig dazu — " das Leben fliegt heute auf einem Sekundenzeiger herum: wie ein Wetzer rollet es ab; aber wo ist in der Eile ein Plan, ein gutter Plan?" — Nadine, mit der der Bräutigam schon vorher alles gehörig abgekartet hatte, versetzte: "Ich benke, wir brauchen gar keinen für einen so holden Tag, und sur ein so liebes Thal: wir pilgern und irren heute bles nachlässig am Adeur das ganze That in die Länge

burch und fegen uns bei jeder Butte und bei jeder neuen Blume nieder - und Abende fahren wir im Mondichein juruck. - Das mare in einem folchen Arfadien recht arfadifch und ichafermagia. Wollen Gie alle? - Du willft gewiß. " - ,, D wohl, (fagte Gione) und ich benfe überhaupt, die meiften von uns find noch in ben Reigen biefes Paradiefes fremd." Der Baron über, dachte icheinbar fein Botum ein wenig und fagte: fommt nur darauf an, daß die Damen 21 Meilen 1) gurucklegen fonnen in einem Tage." - 3ch rief vor Freuden toll: "Ich prachtig!" Denn eine folche langsame horizontale himmelfahrt, ein folches melodifches Barpeggio durch die Dreiflange der Wonne mar icon ein alter festgewachsener Bunfch meiner erften Jugend. 3ch ließ meine Entzudung am Saustaplan aus, bem in: nerlich die gange voyage pittoresque wie eine Rarfreis tagprozession widerstand und dem statt dieses Simmel weges der von Sofer \*\*) lieber gewesen mare, weil er fich lieber ju Saufe hingefest und fort gelefen batte, und weil er überhaupt die Epopde der Natur nicht wie ein Naturmenich genoß, noch wie ein Naturforscher ffan: bierte, fondern wie ein Ronreftor gerwarf und verfette jur Uebung im Busammenbauen; ich fagte unbedachtfam: "Benn wir beibe aber Schafer machen und Gie ben ab ten Myrtil vorstellen und ich den Phylax; fo ift's fcon viel." - Du weißt am besten, daß die Laune fich por weiblichen und vor gebildeten Ohren gehn Dal weniger

<sup>\*)</sup> Ramtich frangofische: bas gange That ift etwan 2 beutsche Meilen lang.

<sup>\*\*)</sup> Der Bofersche himmelweg ober bie Unleitung in 24 Stunben ben Beg gur Seligfeit zu erlernen.

erdreisten darf als auf dem Druckpapier und daß man fie fur folche Leute durch so viel Loschpapier und filzene Filtrierhute seihen muß, daß ich keinen Korrekturbogen nachher darum gebe.

Ein gemiethetes Landgut am Ende des Thals war das architektonische himmelreich, womit Wilhelmi seine Braut in diesem botanischen überraschen und bezaubern wollte. Aber Nadine wußt' es allein.

In eben so viel Minuten als ein Schwan bedarf, die Flügel auszudehnen und sich aufzuhelsen, waren wir reisefertig: Ich tadl' es nicht, wenn ein Mensch sich vorbereitet, z. B. auf das Examinieren aufs Sterben; nur auf keine (nahere) Reise; die lange Vorjagd verstdebert alles Eranzwildpret der Lust. Ich meines Orts denke nie daran abzureisen als — unterwegs.

Bilhelmi belud fich mit ber Laute feiner Braut -Rarlfon mit einem Portativ , Gisfeller (aus dem Sof, mannifchen Magazin glaub' ich) - Die Damen mit ibe ren Sonnenschirmen und ich und ber Saustaplan hatten nichts zu tragen. 3ch fagte dem leeren Philar ine Ohr benn fo fann ich diefen difputierluftigen fritischen Bombardierfafer ichon nennen und mich ben alten Myrtil -: " S. Saustaplan, wir verftogen gegen bas feinfte savoir vivre, wenn wir mit leeren leichten Banben nachgeben und nichts auflaften. " - Er erbot fich fogleich hoflich bei Gionen jum Packpferd und Laftwagen und Lafttrager ihres - Parafols. Mir befahl aber ein aufgeraumter Genius in Rarlfons Bimmer guruckzulaufen und vom Ranapee zwei Polfter, ober Seiden : Balgen wegzuholen und mit ihnen wie mit Zwillingen auf den Urmen nies bergufommen: nichts mar zwedmäßiger, ba fich die Das men unterwegs taufend Mal niedersegen wollten und ben

seidenen Ellbogen nicht in die Saftsarben der Blumen unter ihnen tunken konnten. Phylax mußte zu seinem Berdruß die eine Walze oder den weichen Bloch in die Arme nehmen; und ich hing wie an einem Stockband den andern Bloch an den Daumen.

Mun murbe aufgebrochen und aufgeschritten. . . .

Wir gingen den Pyrenaen entgegen — Kornfluren — Wasserfalle — Sennenhutten — Marmorbruche — Haine — Grotten zogen sich, vom schlagenden Abersystem des vielästigen Adours beseelt, vor uns glanzend und offen dahin, und wir mußten sie wie herrliche in Traume verwandelte Jugendjahre zurücklegen....

Ich Bittor, nur Reifen ift Leben, wie umgefehrt bas Leben Reisen ift. Und ichob' ich mich wie gemiffe Seemuscheln nur mit Ginem Rufe bin - ober fam' ich wie die Meernessel und die Weiber nur 6 Linien in 1 Stunde weiter - ober mußt' ich wie die Spismufdel burch Berfurgung bes voraus eingehaften Rugels ben Torfo nachschleifen - ober ftand' ich unter Frig II. ober unter Frig I. (dem Lyfurg), die beide die große Tour verboten : ich machte mich wenigstens auf eine fleinere, um nicht ju verschmachten, wie die Schmerle, Die in jedem Gefage absteht, das man nicht ruttelt. - Bie glanget man, wie bichtet, wie erfindet und philosophiert man, wenn man babin lauft, fo wie Montaigne, Roufe feau und die Deerneffel nur leuchten, wenn fie fic bewegen! Beim himmel, wenn die Sonne oben bem Fußganger von einem Laubgipfel jum andern nachfolat, wenn die erblichne im Baffer unter ben Bellen nach; fcwimmt - wenn Szenen, Berge, Sugel, Menfchen im Bechfel tommen und fliehen und Freiheitlufte über bas gange veranderliche Eben meben - wenn wir mit

zersprengten Hals; und Brusteisen und zerschlagenen Sperrketten ber engen Berhältnisse leicht und ungebunden wie in Traumen über neue Buhnen fliegen — — bann ist's kein Bunder, daß ein Mensch sich auf die Füße macht, und daß er immer weiter will.

Denn leider muß die Glasglocke über Menschen und Melonen, die beide anfangs eine zerbrochene Bouteille überbauet, immer höher ausgehangen und zulest gar weggehoben werden. Ansangs will der Mensch in die nächste Stadt — dann auf die Universität — dann in eine Residenz von Belang — dann (falls er nur 24 Zeis len geschrieben) nach Weimar — und endlich nach Itas lien oder in den Himmel; denn wären vollends die Plas neten an eine Perlenschnur gesädelt und einander genächert oder wären die Lichtstralen Fähren und Treibeis und die Lichtsügelchen Pontons: so wären Extraposten im Uranus angelegt und der unersättliche innere Mensch würde sich, eben weil der äußere so sehr ersättlich ist, von einer Kugel zur andern zu sehnen und begeben....

Dafür aber, mein Viktor, ist auch kein Ich von eis nem so viel gehäusigen Karzer ummauert als das menscheliche: denn unsere Spandaus stecken ja ordentlich immer enger in einander. Denn mein und dein Ich sigt nicht sowol in der Welt gefangen als auf der Erde — in dies ser Kings Bench hocken wieder die Stadtmauern — in diesen umfangen uns die vier Pfähle — in den Pfählen der Armsessel oder das Bette — in diesen das hemde oder der Rock oder beides — endlich gar der Leib — und am aller genauesten (und noch dazu nach Sommes ring) in den Gehirnhöhlen der Entenpfuhl. . . . Erschrick über die fatale vielschalige Suite von Korrefzionstus ben, die ein Ich umstellen! — —

Das militairische Halt\*) haben die Franzossen von den Deutschen gelernt; aber warlich, wirst du zu mir sagen, das afthetische und philosophissche sollten wir ihnen ablernen. Ich beschwöre deinen Schwur, denn es ist so.

### 503. Stazion.

Pasquill auf den Kaplan — Lobrede auf ihn — der Diamant — Entwurfe gegen die Unsterblichkeit — Eden = Scherze.

Wir beide Walzentrager formierten den Nachtrab; ich wollte einen Disturs anknupsen, aber Phylax machte wernig aus mir. Höchstens sah er mich für einen windigen Schöngeist an, der sich blos an Gefühle halt — obzgleich Gefühle der Schwamm voll athmosphärischer Luft ist, den sowol der Dichter auf seinem hohen Parnas als der philosophische Läucher in seiner Liese am Munde haben muß, und obgleich die Dichtfunst über manche duntle Stellen der Natur ein früheres Licht warf als die Philosophie, wie der dustre Neumond von der Besnus Licht bekömmt.

Der Philosoph versundigt fich aber am Dichter noch mehr wie du an den Kantianern, von denen du

<sup>\*) &</sup>quot;Salt" und "Achtung" find die einzigen 2 Rommans tembeter, die bekanntlich ohne Version von dem beutschen Geere zu dem andern übergingen, das sie — nothiger hatte als unseres.

ju verlangen icheinft, daß fie erträglich ichreiben follen : es find Ginfalle, mein Biftor, aber feine Grunde, wenn bu fagft, die Philosophie werde wie eine turfische Dame von Stummen, Schwarzen und Saglichen bedient; ber philosophische Marktplas sei ein forum morionum \*), Schonheit fei ben Philosophen wie ben Beloten unterfagt, bie man besmegen tobtete. Denn es ift wol flar, bag eine gewiffe barbarifche, undeutsche, weitschweifige Sprache die Philosophie mehr schmuckt als entstellt: Drafel ver= achten Anmuth, Vox dei soloecismus, b. h. ein Kans tianer ift nicht gu lefen, fondern nur gu ftudieren. ift ferner eines Philosophen nicht unmurbig, die Sprache statt der Wissenschaft zu bereichern, weil zum Term irgend ein anderer die Begriffe wie gu ben Ums mone , Bornern die Thiere fucht und findet. Daher bes Beichnen die Griechen Bort und Bernunft mit bem namlichen Ausbruck, ber am Ende gar ein Gott murbe. Daher Schreibt der Philosoph stets über seine Sausthure pour l'oudalgie \*\*) fatt "hier wohnt ein Bahnhargt." Das ift der befte Grund außer einem zweiten, marum der Philosoph, besonders der Kantianer — wie ich an Phylaren fah - weder Bucher noch Menschen noch Er: fahrungen noch Physik, Botanik, Runfte, Naturgeschichte ju fennen braucht: er fann und muß bas Positive, bas Reale, das Gegebene, das unbefannte X entrathen, er Schafft feinen Term und faugt, wie zuweilen Rinder fie tonnen darüber ersticken - an' feiner eignen ubers

<sup>\*)</sup> War ber Markt in Rom, wo Mißgebildete feil standen und besto hoher weggingen, je ungestalteter sie waren.

<sup>\*\*)</sup> So fchrieb ein parifer Dentift uber feine Sausthure.

ftalpten Bunge, oder wie neugeborne Sohlen, an seinem

Ich muß zur Gesellschaft zuruck, Lieber! Da der Hauskaplan mit der größten Gleichgültigkeit gegen mich seinen Spazierstock oder vielmehr Spazierbaum von Polister trug: so wollt' ich ihn einnehmen durch ein Lob auf Rosten — Kants. Ich sagte zu ihm: "Es hat mich frappiert, daß die Philosophen es gelitten haben, daß Rant zwischen ihnen und Kunstlern einen solchen Unterschied macht und nur den letzten Genie einräumt. Er sagt im 47 g. seiner Kritik der Urtheilkraft: ""Im Wissenschaftlichen ist der größte Erfinder vom muhseligsten Nachahmer und Lehrling nur dem Grade nach, dagegen von dem, den die Natur sur den Grade vogiert, H. Kaplan, und wahr ist's ohnehin nicht. Warum kann denn Kant nur Kantianer, keine Kante machen \*)?

Die bemselben s. sagt Kant vorher: "Man kann alles, was Newten in seinem unsterblichen Werke ber Prinzipien ber Naturphilosophie sagt, so ein großer Kopf auch ersorderlich war, bergleichen zu ersinden, gar wol lernen, aber man kann nicht geistreich bichten lernen, so aussührlich auch alle Borschriften für die Dichtkunst und so vortrefflich auch die Muster derselben sein mögen. Die Ursache ist, daß Newton alle seine Schritte, die er von den ersten Elementen der Geometrie an die zu seinen großen und tiesen Ersindungen zu thun hatte, nicht allein sich selbst, sondern jedem andern ganz anschaulich und zur Nachfolge bestimmt vormachen könnte, kein Somer aber oder Wieland anzeigen kann, wie sich seine phantasiereichen und doch zugleich gedankenvollen Iden in seinem Kopfe hervor und zusammensunden, darum weil er es selbst nicht weiß und es also auch keinen andern lehren kann." — Ich hatte ansangs Hospnung, ich wurde mich auf Kant — da er Trillionen Mal mehr Scharssin hat als ich — gerade zu wie auf meinen geistigen eharge d'assaires verlassen über die Reue, über die Muste, über

Werden denn neue Spsteme durch Spllogismen ersunden, ob man sie gleich dadurch beweiset und erprobt? Rann denn der Zusammenhang einer neuen philosophischen Idee mit den alten ihre Empfängnis besser ertlären oder ersteichtern als derselbe Zusammenhang, den jede neue dichsterische mit alten haben muß, deren Schöpfung vermitstelt? — H. Haussan, ich weiß nicht, an wem hier Kant sich mehr vergriffen, ob an der Wahrheit — oder an sich — oder an seiner hohen Schule. Leipnigens Monadologie, harmonia praestabilita 2c. sind eine so

ben Ursprung bes moral. Bosen ze.) sah ich, ich mußte seleber nachschauen und ihm nicht nachbeten wie ich anfangs wollte, sondern nachbenken. Doch zuruck! Allerdings kann man Newtons Prinzipien "lernen" d. h. die ersundenen wiederholen, aber die ersundenen Gedichte ja auch; diese kann man freilich nicht erfinden lernen, so wenig als Newtons — Prinzipien. Eine neue philosophische Stee scheint nach ihrer Gedurt klarer in den vorigen Keimen und molecules organiques ju liegen ale eine bichterifche: warum fah fie inbeffen benn erft Newton? — Auch er und Kant konnen fo wenig wie Shakespear ober Leibnig entbeden, wie auf einmal aus einer Wolke alter Ibeen ber Blig eis ner neuen fpringt, fie tonnen ihren Merus mit alten geis gen (fonst mar's teine menschliche), aber nicht ihre Erzeus gung baraus: beides gilt von bichterischen. Kant lehre und Systeme oder Wahrheiten erfinden (nicht prus fen, wiewol im ftrengften Ginn diefes fich von jenem nur im Grade trennt), dann soll ihm gelehret werden, Epospoen zu ersinden, und ich mache mich dazu verbindlich. Mich dunkt, er vermenge die Schwierigkeit, Ideen zu bilden, mit der untergeordneten, neue zu bilden, die Schwierigkeit bes llebergangs mit der Unerklavlichkeit des Stoffs. Ich erschrede und erstaune über bie verhulte Allmacht, womit ber Mensch feine Ideenreihe ordnet b. h. schafft. Mir ift fein besseres Symbol ber Schopfung befannt ale bie Regelmäßigfeit und Kausalitat ber Ideenschopfung in une, die tein Wille und fein Berftand ordnen und erzielen fann, weil eine folche Ordnung und Absicht die unerschaffene Idec ja - poraussette. Und in diefe Schopfung hullt fich bas erhabene Rathfel unferer moralifchen Freiheit ein.

reine ftralende Emanazion bes Genius als irgend eine leuchtende Gestalt in Shakespear oder Somer. - Ueberbaupt, S. Raplan, ift Leibnis ein genialifcher, allmach: tiger Demiurg in ber philosophischen Welt, ihr größter und erfter Beltumfegler, und ber bann, glucklicher als Archimedes, in feinem Genius den Standpunkt fand, die philosophischen Universa um fich zu bewegen und mit Welten zu fpielen - es war ein einziger Geift, er marf neue Feffeln auf die Erde berab, aber er felber trug feine: ich bente, Sie benten das auch, B. Sausfar plan!" - Er versette, er dachte das nicht; die fritische Philosophie miffe, mas fie aus Leibnigens Bersuchen, Die überfinnliche Belt, die Dinge an fich, die guruckgelegte Approximazion ber bedingten Reihe bis jum Unbedingten, ju machen habe, fo wie fie Genies murdige - Rurg ich hatt' ihn eher erbittert als erbeutet.

Rarlfon, den nicht einmal Umore Factel oder Binde gegen die philosophische Fackel verblendet, nahm an Bio: nens Arme fo viel Antheil am Kriege als mit ben Dhe ren zu nehmen ift. - Gludlicher Beife hielten wir alle ftill. Radinen mar ein linfengroßer Diamant aus ber Brillantierung ihres Salegehenfes ausgefallen und fuchte im Grafe nach bem filbernen verfteinerten gunten: ich mundere mich; daß der Mensch allezeit gerade eine Sache an dem Orte, wo er ihren Berluft bemerft, ju finden hofft. Die Rirmane gufte auf der betropften glangenden Mue nach dem verlornen verharteten Thautropfen: als ein lichter Demant vom erften Waffer mar er fo leicht mit einem Thaufugelchen ju verwechseln, daß ich, als ich eines in einer angestedten Bufenrose Rabinens glimmen fah, anmerkte: "Alles liegt voll weicher Der manten . und wer will ben harten ausfinden? Der Thau

in Ihrer Vorsteckrose glanzet so schon wie ber ausgebros chene Stein." Sie blickte banach — und im Rosenstelche lag die gesuchte Perle. Man dachte, ich hatt' es gut gemacht; und ich ärgerte mich, daß ich's dumm ges meint — inzwischen wurde mir darüber doch Nadine nicht feinder, und das war Finderlohn genug.

Da um diefes bunte Rafenftuck und Bienen : Bufs ferfeld der Adour weniger einen Urm ale einen Finger frummte: fo feste fich die Sozietat unter die Bienen und Blumen binein, und die Walgentrager legten vorber die Balgen bin. Rabine fagte fvielend: Wenn Die Blumen Seelen haben, fo muffen ihnen die Bienen beren Ummen fie find, wie liebe trinfende Rinder vor: fommen. "Sie haben, fagte Rarlfon, folche Geelen wie Die gefrornen Genfterblumen, oder der Baum von Detit\*). ben ich Ihnen ein Dal gezeigt, oder wie die Rauten Des Bitriols oder die Ppramiden des Alauns." - "Ich Sie gerftoren immer, & Rittmeifter - (fagte Gione) ich und Radine haben une wirklich ein Dal ein Elnfium fur verftorbene Blumenfeelen ausgemalt." - "Ich, fagte Wilhelmi ernfthaft, nehme einen mittlern Buftand ber Blumenseelen nach dem Tode an: die Lilienseelen fahren mahricheinlich in weibliche Stirnen, Snaginthen und Bers gifmeinnichtfeelen in weibliche Mugen und Rofenfeelen in Lippen." - 3ch fügte bei: "Es fommt der Sypothese febr ju ftatten, daß ein Madden in der Minute, ba es fich budt und eine Rose bricht oder umbringt, von der übertretenden Seele merflich rother wird."

<sup>\*)</sup> Ein in Königewaffer aufgeloffes Golb, mit einigen Lothen Quedfilber vermengt, entsprießet in ber Phiole zu einem Baum mit Laub.

Dann setten wir froh und tiebend unfere schone Reise wieder fort. Rur in meinen Trage Collegen schier nen Difteln, und Schlebenseelen gefahren zu sein. Ihn verdroß das Ideenspiel und die Hoflichkeit im Gefecht, Rarlfon gefiel ihm allein.

Der Kaplan sagte endlich zu mir: "Es ist überhaupt keine Unsterblichkeit darzuthun als die der moralischen Wesen, bei denen sie ein Postulat der praktischen Bernunft ist. Denn da die völlige Angemessenheit des Willens zum moralischen Geset, die der gerechte Schöpfer nie erlassen kann, nie von einem endlichen Wesen zu erreichen ist, so muß ein ins Unendliche gehender Progressus, d. h. eine ewige Dauer diese Angemessenheit in Gottes Augen, der die unendliche Reihe überschauet, enthalten und zeigen. Daher ist unsere Unsterblichkeit nothig."

Rarlfon fand bei Gionen ftill, um uns beran gu laffen, und fagte: "Lieber fritifcher Philosoph, beneh. men Sie boch, ich bitte Sie, biefem Beweise bie Rubm beit ober die Dunkelheit, die er fur Laien hat. Bie, ift benn bie Ueberficht, b. f. die Endigung einer unendie den, b. b. einer nicht enbenden Reihe benflich? - Ober wie wollen Gie benn bie Unendlichfeit ber Beit mit ber Unendlichkeit der moralischen Foderung in Gleichung bringen und wie fann eine in eine unendliche Zeitreihe gertheilte Beiligkeit Die gottliche Gerechtigkeit befriedigen, Die in jedem Theil Diefer Reihe Diefe Beiligkeit verlangen muß? Und ift benn bie machsende Approximazion bes Menschen zu Dieser Reinheit ermiesen? Werden benn nicht in der endlosen Reibe mit den Tugenden die Rebler zwar nicht großer aber boch vielzähliger? Und wie pers balt fich in der Ueberficht die unendlich Reibe der Rehler

ju der der Tugenden? Lassen wir auch das! Ist denn vor dem gottlichen Auge die moralische Reinheit zwei verschiedener Wesen, z. B. eines Scraphs und eines Menschen, oder zwei verschiedener Menschen, eines Sofraztes und eines Robespierre, in zwei gleich langen, d. h. unendlichen Zeitreihen gleich vollendet? Wenn nun in der Uebersicht zwischen beiden ein Unterschied nachbleibt, so ist die sogenannte Angemessenheit bei einem nicht erzreicht — und es sollte also einer sterblich sein."

Der Sauskaplan replizierte: ,,Ueberhaupt will Rant damit die Unsterblichkeit nicht demonstrieren: er sagt selber, sie sei uns darum so ungewiß gelassen, damit der reine Wille nur durch sich und durch keine eigennüßigen Aussichten in die Ewigkeit bestimmet werde."

Sonderbar, sagte Karlson! Da wir nun aber diese Endabsicht heraushaben, so ware sie ja eben dadurch versfehlt. Die Philosophen mußten es also wie ich machen, und die Unsterdichkeit ansechten zum Bortheil der Tugend.

— Es ist ein eigener Zirkel, aus der Unbeweislichkeit eines Satzes seine Wahrheit zu vermuthen. Entweder die Unsterdichkeit ist darzuthun — und dann ist die eine Halste Ihres Satzes richtig — oder sie ist es nicht: dann ist der ganze falsch. Noch dazu, wenn der Glaube an sie die Tugend eigennüßig macht, so thut's ja das Erleben derselben in der zweiten Welt noch mehr. — Schreckt denn überdieß der Glaube an sie den gemeinen Mann von dem ab, was ihm der Beichtvater verbeut und verz gibt? So wenig als der erste Schlagsluß den Trinker von dem Wege zum zweiten."

# 504. Stazion.

Blumen = Zanbeleien.

Rarlfon ließ sich in fremde Gespräche ein und Phylar war voll Ingrimm, daß er nicht siegen, oder doch streiten konnte; er wollte an mir die sokratische Hebammenkunst versuchen, aber er suchte nicht, wie andere Aktouchore, vorher die Entbindungwerkzeuge warm zu machen, er hatte eine so harte ungefällige Manier. Ich sagte zu ihm, ich hatte dieselbe Meinung, wie er, wiewol nicht aus denselben Grunden, und wir wollten nachher vereinigt und einträchtig mit einander gegen den Rittmeister aus rücken und ausfallen.

Ich ging jest mit meinem seidenen Rloppel zu Natbinen, um ihr an einem Rosenbusche die fliegenden Licht magnete, die glänzenden Irrlichtchen der Nacht, die braus nen Johanniswurmchen zu zeigen, die sie nie am Tage gesehen; ich bevölkerte eine Schachtel damit zu einem lebendigen Feuerwerk auf Abends. Der Zusall hatte einen glühenden Rosenzweig romantisch niedergebogen zwischen blaue Glockenblumen auf einen grun marmornen Gränzstein — sein Laub war gleichsam mit verkohlten Johanniswurmchen\*) schwarz ausgenäht — der Lilienztäfer hieng wie eine goldne Stickerei an den bleichern reisen Rosen — langbeinige schillernde Mücken liefen über

<sup>\*)</sup> Die Mannchen find fchmarg.

bie Dornen — die Blumentaucher und Nektarien: Schatz graber, die Bienen, bedornten die Rosenkelche mit neuen Stacheln — und die Schmetterlinge wiegten sich wie flies gende Farben, wie epikureische Abblätterungen um die bunte Welt des Zweigs. — Ich kann dir nicht sas gen, wie der vom wilden Ganzen auf einen niedlichen Theil gesenkte Blick unsern Herzern und der weiten Nastur ein wärmeres Leben gab. Wir fasseten von der grossen Mutter des Lebens, wie Kinder vermögen, nichts an als die Finger statt der Hand und kußten sie. Gott war durch die Schöpfung Mensch geworden — wie eben das durch für Engel ein Engel — gleich der Sonne, deren glänzende Unermeßlichkeit die Maler sanft in die Schöns heiten eines Menschenangesichts zertheilen.

Wilhelmi sagte: er nehme, um in ein Arkadien, in ein Schen abzustiegen, keine großern Schwingen dazu als die vier eines Schmetterlings — welches poetische paras diesische Sein, wie der Papillon ohne Magen und Huns ger zwischen Bluten und Blumen zu gaufeln, keinen Winter, keine lange Nacht und keinen Orkan zu erleben, das Leben in der weichen Jagd nach einem zweiten Papillon zu verspielen, oder wie Kolibri mit Blumenfarben zwischen Zitronenbluten zu nisten, um bluhenden Honig zu schweben und in einem seidenen Sangbette zu schwanken!

Wir gingen selig weiter und jeder neue Schritt trieb ein berauschendes Blut hinauf zum erwärmten Ich. Ich machte mir nichts daraus, zum Raplan zu sagen: ", der Tempel der Natur habe sich für mich in einen Konzertsaal verwandelt — jede Bokalmusik in Instrumentalmusik — der wallende Adour in eine Wasserorgel — jeder Frosch in den Frosch am Geigenbogen — jede Zikade in eine Maultrommel — jede Flügeldecke in einen breiten besaiz

teten Flügel und die rufenden Raben in bekielende Rasbenfedern" — Phylax versetzte, er wiffe ein wenig, was er von dythrambrischen Wellen zu benten habe, die der Körper wirft.

— Biftor! sollte nicht der Philosoph und die Philosophie den elektrischen Körpern nachahmen, die nicht nur leuchten, sondern auch anziehen? Freilich schmeckt immer der geistige Wein nach den Fastauben des Körpers; aber Seele scheint kaum geiftig genug zu sein, um nur einer andern Seele zum — Körper zu dienen.

### 505. Stazion.

Die Ephemere — über bie relativen Schluffe — 3weifel gegen bie Lange ber Wefenleiter ber Warzefreffer — bie Rur.

Die Sonne und das Thal fasseten uns mit lauter Brenn, spiegeln ein — und es war überhaupt gut, sich ein wenig satt zu sigen und satt zu essen — und da gerade uns gez genüber ein Marmorbruch und dicht an der eisernen Felzsenwand eine saftgrüne Trift und neben uns eine Ulmenz Gruppe um ein gleißendes vereinzeltes Häuschen war, so hielten wir darin um so viel Konsumptibilien an, als ein statterhaftes sattes Quintett bedarf. — Die Frau vom Häuschen war allein (der Mann arbeitete wie die meisten Kampaner in Spanien) — vier Kinder trugen zu — es ging — unser Taschen, Eiskeller wurde aufgethan und

damit die Scele erhißt und ber Magen gefühlt — der weißglühende Schlußstein des himmlischen Gewölbes weckte mit seinen Flammen den Mittagwind, der auf den fals ten Gipfeln der Pprenaen schlief. —

Dem armen Phylax ichmedte wenig ober nichts, ihm mar baran gelegen, ju bemeifen, bag er fortbauere. Gludlicher Beife maffnete ibn ber frangofische Bein im. mer beffer gegen bas frangofifche Guftem, und er fragte bei bem Baron hoffich an: "Ich glaube dem S. Ritte meifter noch manche Beweise ber Unfterblichkeit schuldig ju fein; ich munichte fie abtragen ju durfen." - Bils helmi wies ihn an Gionen: "hier fragen Gie!" Gione bewilligte Die Bitte gern: "Warum follen nicht Erinnes rungen der Unfterblichfeit unfere Freuden eben fo vergies ren, als Sartophage englische Garten?" - Dabine marf Die Frage dagu : "Wenn aber die Danner über die Soffe nungen der Menschen hadern, mas bleibt den Weibern ubrig?" - "Ihr Berg und die hoffnungen, Dadine," fagte Gione. "Die Gule ber Minerva, fagte lachelnd Bilbelmi, foll, wie andere Gulen, Untergeben anfagen, wenn fie auf eine Dachung fliegt; ich hoffe aber, es ift nichts baran." 3ch feste bagu: "Un ben Obeliefus ber Unfterblichfeit ift ja bas leben aller unferer Geliebten, wie an Rameffes feinen \*), gebunden, damit die Gefahr Die Rraft verdoppelt, und fie werden gerschmettert, wenn er jurudfturgt. "

Rarlfon hatte unterdeffen von der nachften Ulme eine feste Eintagsliege gezogen, die sich daran eingeklammert, um die lette Haut, den letten Ueberkorper vor dem Sode

<sup>\*)</sup> Ramesses ließ seinen Sohn an die Spige des Obeliekus hangen, damit die, welche ihn aufrichteten, ein größeres Les ben als ihr eigenes zu wagen hatten.

abzumerfen. Die Ephemere follte nicht ein Sinnbild uns ferer Berganglichteit\*), fondern unferer Entfaltung fein, ba fie, wider die Art aller Infetten, fich noch ein Dal nach allen Bermandlungen, und icon mit Flugeln geschmudt noch vor dem Sterben umfleibet." Er hielt fie uns vor und fagte: "Gine philosophische Gintagfliege muß meines Erachtens fo philosophieren: Wie? ich follte alle meine Entwicklungen vergeblich auf der Erde burch; laufen fein, ber Schopfer hatte feine Abficht babei gehabt, mich aus dem Gi gur Parve ju rufen, bann aus diefer jur Domphe ju erheben, und endlich ju einem fliegenden Befen, deffen Rlugel noch vor dem Tode einen vorletten liebergug und ein Gehaufe fprengen, bei biefer langen Reihe von geistigen und forverlichen Entwicklungen hatte ber Schopfer nichts jur Abficht gehabt, als ein fecheftun Diges Sein, und die Gruft mare bas abhangige Biel einer fo langen Babn?"

"Ihr Beispiel — versette gludlich der Kaplan — beweiset nur gegen — Sie; es ist ja eben petitio prinoipii, bei der Ephemere die Sterblichkeit vorauszusegen."

Ich gestehe bir's, ich bin überhaupt relativen Schlußfen, wie den vorigen, feind, weil sie der Wahrheit gerade so viel Abbruch thun, als der Beredsamkeit Borschub; benn man kann damit gerade entgegengesete Sage ber weisen. Ginen, den ein Sandkorn im Auge druckt, übers führ' ich, daß er sowol glucklich sei, da es auf der Erde Leute gebe, die an Blasen, Sandkornern und Gries und an Hollensteinen leiden — als auch unglucklich, da sultar

<sup>\*)</sup> Denn fie lebt über zwei Sahre, ob fie gleich ihre Entpuppung, wie alle Insetten, nicht lange überlebt, benen die Natur überhaupt die Rosenzeit der Jugend erst nach dem Dornenalter des nahrenden Buhlens beschieden.

nifche Mugen nichts Barteres brucke, als etwan girkaffifche Augenwimpern oder zwei rofenrothe Lippen. Go mach' ich die Erdfugel nicht nur groß - in Bergleichung mit Schnellfugelchen, Bibeth, und Giftfugeln und Bouillonfus geln - fondern auch flein, wenn ich ben Jupiter, Sonne und die Milchftrage baneben ftelle. Menn Die Ephemere auf der Befenleiter den glanzenden Entfaltungen ber Wefen über ihr ben Ruden fehrt und den unscheinbaren auf ber restierenden Leiter unter ihr nachgablt, fo schwillt fie wieder auf. Rurg, unfere oratorische Phanta: fie halt überall ben Unterschied von Dehr und Weniger für einen bes Etwas und Richts. Uber jedem relativen Unterschied muß etwas Positives jum Grunde liegen, bas aber nur unendliche Mugen rein abwiegen, die die gange Reihe der unüberfehlichen Stufen meffen. Sogar etwas forverliches Großes muß es geben, und mar' es am Ende Die Belt: benn jede Bergleichung, jede Meffung fest ein unwandelbares Dag voraus. - Alfo ift die ephemerifche Entwicklung eine mahre, und die Schluffe aus jener find vollig bicfelben aus einer feraphischen; ber Unterschied bes Grades fann nicht entgegengefeste, fondern nur res lative Schluffolgen gebaren.

— Und hier will ich nur brieflich — benn gedruckt unterständ' ich's mich nie — einen Zweisel bekennen. Die Sprossen der Wesenleiter über unserm Kopse hat noch niemand gesehen, die zu unsern Füßen keiner gez ählt: wie, wenn jene kleiner, diese größer wären als man bisher dachte? Die unendliche Standeserhöhung der Geister von Engeln zu Erzengeln, kurz, die neun philosophischen Hierarchien sind noch nichts weiter geworden als — behauptet, aber bewiesen nicht. Der gewöhnliche Bezweis, daß eine Gebirgkette geistiger Giganten den Abstand

vom Menschen jum Unenblichen fullen muffe, ift falfch; ba ibn feine Rette verfargt, gefdweige fullt, Die Rluft behålt immer diefelbe Beite - und der Geraph - b. b. bas hochfte endliche Wefen nach menschlichem Sprachge= brauch - muß fich eben fo viele, wenn nicht mehre Wefen über fich benfen als ich mir unter mir. Uftronomie - Diefe Gaemafchine Der Sonnen, Diefes Schiffmerft und Laboratorium ber Erben - Schiebt uns Die Berdoppelung ber Welten und Wefen als eine Beredelung berfelben unter. Aber am gangen Simmel bangen nur Erdichollen und Reuerflumpen, und alles ift barin von Milchftrage ju Milchftrage fleiner als ber Bunfch und Buchs in unferer Bruft. Barum foll benn unfere Rugel allein, marum nicht jede andere im Steigen fich befinden, marum foll der Borlauf einer Inaugural Ewigfeit (a parte ante) ihnen mehr als uns gufteben und zufallen? Rurg, es laffet fich bifputieren, Biftor, ob es im vollen 20 andere Cherubim und Thronen gibt als Biftor und Jean Paul? - Es ift mir felber faum glaublich; aber die melodifche Fortfchreitung ju fublis mierten Wefen hinauf murbe bisher boch mahrlich nur angenommen; ich glaube an eine harmonische, an ein emiges Steigen, aber an feine erschaffne Rulmis nazion. . . .

Ich vermuthe, Rarlson wollte mir antworten — nicht über die Seraphe, sondern — über die Eintagslies gen, als Nadine, die von ihm sich die Sphemere hatte leihen lassen, diese zu nahe vor das Auge hielt und das durch unser Mendelsohn = platonisches Rolloquium bammte und storte. Denn Madame Berlier — so vornehm schrieb sich unsere flüchtige Haus und Gastwirthin — trat vor Nadine und sagte: "Es ist Schade für den Schmerz;

Sie muffen die Warzenheuschrecke nehmen ; ich habe Pros Berfteheft bu's? - Es ift fo: ber fogenannte ben. " Bargenfreffer - eine Beufchrede mit brunetten Fleden nimmt bie Bargen burch einen einzigen Bif barein in Rurgem meg; Frau Berlier, über die, wie über alle fub. liche Infaffen, die Schonheit eine großere Gewalt als Gefdlecht und Gigenliebe hatte, mar im Irrthum gemes Nabine wolle ihrer reigenden Geftalt mit ber Fliege den letten Bleden nehmen. - Raum hatte ber Saustas plan etwas vom Wargentodter vernommen, als er fich ins Grun verfchof und eine Borjagd nach Bargenheus ichreden antrat. 3ch argerte mich, daß ich bas Beilmite tel fo gut gewußt wie die Rrau, und daß mir's nicht eingefallen mar; aber ju einem lumpigen Gleichniß batt' ich mich recht gut auf bas Mittel befonnen, nur zu feiner nutlichen Rur. Gein Glud erlaubte, daß er in Rurgem mit einem geflügelten Wargen , Operator wiederfam; erregte meinen Deib. 216 er ihn hingab in Rabinens Sand, hatte ber eilfertige Phylar mit bem Brief, und Papierschwerer feiner Fauft gleichsam in einer guten Glangpreffe ben braungeflecten Gemachefchneider aus Berfeben - todtgeplaticht; das Rerbthier fonnte in nichts mehr beißen. 3ch lief fogleich nach einem zweiten Bars genfreffer herum und fprang einem folden Springer nach. Endlich bracht' ich einen an ben Flugelfpigen gefaßten und jappelnben getragen und fagte, ich wollte ben fleinen Dens tiften fo lange uber ber Barge halten als er operierte und biffe. Unter bem Aftus pries ich meine That. große Sandlung, fagt' ich, wird nur in der Seele, in ber Minute des Entschluffes gethan - tritt fie beraus und wird vom Korper nachgespielt, der die Beuschrecke balt, fo gerfpringt fie in unbedeutende fleine Bewegungen

und Terzien — aber wenn fie gethan ift, wie hier der Big, so wird fie wieder groß und stromt wachsend durch die Zeiten. So wirft sich der Rhein wie ein Riese von seinem Gipfel, zerreißet in Nebel, kommt als Regen auf die Ebene, dann wächset er aus Wolken zusammen und zieht durch die Länder und trägt Sonnen statt der Regenbogen.

Es braucht vor bir nicht verhehlt zu merben, daß mich's angriff, ba ich in zwei fo lichte warme gegen mich aufgethane Mugen bis auf die Retina hineinschauen mußte, wobei ich des gangen andern Rriegschauplages von Locken und Lippen, und Stirnen und ber Baterloo's Landichaf: ten der Wangen nicht einmal gedente. Rabinens Mengft, lichkeit vor ben Bahnen des braunen Dedifaftere machte fie noch reigender und die Gefahr meiner Lage noch gros Dach langem Salten, ale ich bachte, die Operagion fei ichon vollendet, vernahm ich von ihr, die Beufchrecke habe gar noch nicht angebiffen, weil ich fie drei oder vier Parifer Buß zu weit von ber Barge meghielt. Es ift wahr, ich hatte mich in ihre Dephaute vertieft; aber es war noch wenig bemerft worden, daß die Rur nicht gu vollenden fei, wenn ich nicht ben Ballen der rechten Sand ein wenig auf ihre Wange auffette und aufftemmte, um mit dem Bargenfreffer fefter über der Barge gu halten. Best bif er die erfoderliche Bunde und lief fo viel von feinem forrifivifchen Mehmittel bineinlaufen, als er bei fich Ich lenfte Rabinens Schmerzen, Die bem von batte. einem Nadelftich beifamen, funftlich ab burch Philosophies "Der Mensch, fagt' ich, findet die stoischen Erofts grunde gegen alle Schmerzen mahr und fart; nur gerade gegen ben jegigen nicht; und wenn er aus Stichwunden blutet, benft er, Quetschwunden fcbliegen fich leichter. Daher verschiebt er den Besuch der stolichen Schulstunden bis seine Kreuzschule zugemacht sein wird. Uch aber dann steht man und wartet am Strome, und will nicht eher hinübergehen, als bis er vorbeigelaufen ist. Wahre Standshaftigkeit hingegen steht gern den Biß der Heuschrecke aus und freuet sich über ihre Erprobung."—

Dann war die Kur glucklich überwunden, die aber in mir leicht zu einer Krankheit umschlagen konnte. Ges wiß ist, daß ihr nahes Gesicht mir eine größere Wunde machte, als ich ihm durch den Warzenfresser. Ich wurde besorgen und untersuchen, ob ihr nicht das meinige, das eben so nahe war, eben so viel Schaden gethan habe, ware nicht Nadine — auf das lass ich's ankommen — außerordentlich jung; das herz junger Madchen läßt wie neue Wannen und Butten anfangs alles durchtropfen, bis es die Gefäße durch Schwellen behalten. — —

## 506. Stazion.

Einwurfe gegen bie Unfterblichkeit — die Ginkindschaft des außern und innern Menschen.

Wir brachen auf. Durch ben himmel weheten nur hohe dunne Floden, gleichsam das aufgelofet um die Sonne fliegende haar, das sie nicht verhulte. Der Lag wurde schwuler und stummer. Aber unser Steig lief unter eine grunende Bedachung hinein und ein Zweig um den andern fpannte einen Sonnenschirm aus breiten Blate tern aus.

Gione bat: "Wollen wir auch im Gehen unser voriges Gespräch behalten." "Ach, beine Klotilde sollte sie kennen, Gione hat, die Reize ausgenommen, die halbe Seele von ihr — aus ihrer außern und innern Harmonie schreiet kein Ton vor, ihre ernste warme Seele gleicht der Palme, die weder Rinde noch Zweige, aber auf dem Gipfel breites Laub und lange Bluten trägt. "Gione, sagte Nadine, sie machen uns mehr irre, als sest." — "Es hat, versetzte sie, noch niemand seine Meinung ausgesagt; man habe immerhin die sestelle Ueberzeugung, durch die schone Uebereinstimmung mit einer fremden wird sie doch noch sester." "So wie, fügte Myrtil bei (das bin ich) die Wasserpflanzen mitten in ihrem Wasser doch vom Regen eben so wol erquicket werden als die Lands pflanzen."

"Unser Gespräch," sagte Wilhelmi, als wir gerade in die Sommernacht einer von Sichenschatten und Rasstaden gefühlten Grotte kamen — "paßte besser unter eine totale Sonnenfinsterniß — ich wollte, ich erlebte eine, wo sich der Mond prächtig vor die Mittagsonne hängt, wo der lärmende Lag auf einmal verstummt, wo die Nachtigallen schlagen, die Blumen zusallen, und wo es schauers lich thauet und nebelt und fühlt."

Phylar hatte jest seinen Kanapeestrunk ober Polster in eine rieselnde Quelle springen lassen; Radine hatt' es gesehen, aber um ihn nicht unter dem Herausziehen der Teichdocke zu verwirren, trieb sie mit einer reizenden Warme uns auf das vorige Gesprach zuruck. Nur der Weltton hat ihr eine spielende leichte, immer heitere Obers flache gegeben — Gionens Styl bingegen ist, wie der

hochste griechische, nach dem Malerausdruck, etwas mager und farg — und die Bisitenzimmer hatten sie, wie Mas hagonn = Schranke die Kleider, desto angenehmer gemacht; aber ihre außern Reize widersprachen oder schadeten ihren innern nicht.

Ich sagte also zu Karlson: "Ich bitte Sie, erweisfen Sie uns ein Mal die geistige Sterblichkeit, diese eingentliche Seelen, Mitraillade." — "Das braucht" (sagte der fatale arkadische Phylax, den die seuchte Walze ar, gerte) "der H. Rittmeister gar nicht; nur der Bejahende muß beweisen."

"Gut, gut! sagt' ich, ich nenne die Beweise Ein, wurfe, aber deren bring' ich warlich nicht mehr, als zwei heraus — erstens der Beweis oder Einwurf aus der gleichzeitigen Abblute und hinfälligkeit des Korpers und Iche, zweitens der aus der absoluten Unmöglichkeit, die Lebensweise eines kunftigen Lebens zu erforschen, oder, wie der Herr Hauskaplan sagen mußte, in die übersinnliche Welt hinüber zu sehen aus einer sinnlichen. Nichten Sie jest selber, H. Rittmeister, Ihre zwei einwerfenden Bomz ben in den Winkel der größten Wursweite, der nach henz nert der von 40 Graden ist, nach Bezout aber erst der von 43°."

Er stellte seine Bomben gut. Er zeigte, wie die geistige Dryade mit der torperlichen Baumrinde grune, zerberste und verfliege — wie die edelsten Bewegungen sich an das mit Erdenblei oder Bleierde ausgegossene Schwungrad des Korpers schließen — wie Gedachtniß, Phantasie und Wahnsinn blos vom Sidotter des Geshirns zehren, wie helden muth und Sanftmuth sich in einem so entgegengeseten Berhaltniß gegen das

Blut\*) befinden, wie Blutigel und Juden - wie im Alter ber innere und ber außere Mensch fich mit eine ander gegen die Grube frummen, mit einander verfanden und versteinern und gemeinschaftlich, gleich Detallguffen, lang fam erfalten und gulegt gemeinschaftlich erftarren. Dann fragte Rarlfon, warum man benn bei biefer ime mermahrenden Erfahrung, daß jede forperliche Ginbiegung eine geiftige Darbe grabe, und bei bicfem unaufhorlichen Parallelismus des Rorpers und der Seele, blos nach dem letten Rif und Bruch Diefer alles wiedergeben wolle, mas man mit jenem icheitern fab. Er fagte bann, mas ich auch glaube, daß weder bas Bonnet'iche Unterziehforperchen, noch das inforporierte Plattnerifche Geelen, Schnur leib, den (bas "zweite Geelenorgan") Die Schwierigfeit ber Frage milbere; denn da beide Seelen-Unterziehfleider oder Machthofen und Rollets immer im Leben das gute und fclimme Schicffal bes groben Rorperuberrocks und Dar: terfittels theilten, und ba an uns zweigehaufigen englischen Uhren bas Gehwert und bas erfte und bas zweite (Bon= net'sche oder Plattner'sche) Gebäuse immer mit einander gelitten und gewonnen hatten, fo fei es lacherlich, bie Iliade der funftigen Welt in ber engen Safelnuß bes Reaffekurang , Rorperchens aufzusuchen, bas man vorber mit bem außern groben Rorper fteben und fallen feben.

Ich bat ihn-dann, die zweite einwerfende Bombe auch in den Winkel von 40° zu stellen. "Aber dann, sest' ich dazu, wollt' ich mir wol die Konzession einer langen Parliamentrede ausgebeten haben; nur lange Reden haben Lebens, und Reprodukzionkraft, wie nach Reau-

<sup>\*)</sup> Mit bem Blute verloren Gelben ben Muth, wie bekannt. Juden effen feines, wie ebenfalls bekannt.

mur nur lange Thiere fich am leichtesten nach Schnitten erganzen." Lange Menschen freilich, bas fallt mir jest aus Unzer erst bei, leben furzer, als furze.

Aber baju, namlich jum Beweise ber Umbullung ber ameiten Welt, bedurfte Rarlfon wenig Beit und Rraft; bas Connenland hinter ben Sugeln ber Gottesacker, binter ben Destwolfen des Todes liegt unter einer Totalfine fternif von amolf Bollen ober von eben fo vielen beil. Machten bedeckt. Er that nicht ubel bar, welcher unende liche Sprung aus allen irdifchen Unalogien und Erfah. rungen es fei, eine Welt zu hoffen - d. h. ju fchaffen, - eine transzendente Schafermelt, von ber mir meder ein 26, noch Urbild fennen, eine Belt, der nichts Geringeres, als Geftalt und Name, und Atlas und Planis glob, und ein Weltumfegler Befpuzius Ameritus abgebe, fur die uns weder Chemie noch Uftronomie die Beffand, und Welttheile liefern wollen, ein Dunft-Universum, auf bem aus ber entlaubten verborrten Geele ein neuer Leib ausschlage, d. h. ein Nichts, auf dem sich ein Nichts beleibe. . .

D, mein guter Rarlfon! wie konnte beine schone Seele eine zweite Welt, die schon hienieden in die physissche vererzet ift, wie lichte Arnstalle in Gletscher, aus, lassen, namlich die in unserem Geiste glubende Sonnens welt der Tugend, Wahrheit und Schonheit\*), der ren Goldader auf eine unbegreisliche Art den dunkeln

<sup>\*)</sup> Schonheit in jener Busammensegung nehm' ich allzeit in bem Sinn, ben Schiller in seiner afihetischen Kritik bas mit verknupft, eine Preisschrift seines Genius über bie Schonheit, ber hier, wie Longin, über bas Erhabene ber Maler und ber Gegenstand zugleich ift.

fcmubigen Klumpen der Sinnenwelt glangend durche machfet! -

3d gab nun meine Untwort: "3d will Ihre gwei Schwierigkeiten milbern, und bann will ich meine ungabe ligen gegen Sie vorführen. Sie find fein Materialift \*); Sie nehmen alfo an, baf bie geiftigen und bie forperli chen Thatigfeiten nur einander begleiten und gegenseitig Ja, ber Rorper ift die Saftatur ber inneren Barmonifa burch alle Gloden hindurch. Man bat biebet nur die forverlichen Rivienstimmen ju ben Empfindum gen aufgezeichnet, g. B. bas ichmellenbe Berg und bas tragere Blut bei ber Schnfucht - Die Gallergiefung bei bem Born und fo fort. Alber bas Flechtwert, Die Anas ftomofierung amifchen bem innern und außern Menfchen ift fo lebendig und innig, bag ju jedem Bilbe, ju jeder Ibee eine Rerve, eine Riber guden muß; man follte bie forperlichen Nachflange auch bei bichterischen, algebrai fchen, artistischen, numismatischen, anatomischen Ibeen beobachten und auf die Roten ber Sprache fegen." Aber ber Resonangboden bes Korpers ift weber bie geistige Som leiter noch ihre Sarmonie; Die Betrubnif bat feine Achm lichfeit mit ber Thrane, Die Beschamung bat feine mit bem in die Wangen gesperrten Blute, ber Bis feine mit bem Champagner, die Borftellung von diefem Thal bat nicht die geringfte mit bem Dofenftud bavon auf ber Die ting. Der innere Menfch, Diefer verhullte Gott in ber Statue, ift nicht felber von Stein, wie diefe, in ben fteis nernen Gliedern machfen und reifen feine lebendigen nach einer unbefannten Lebenemeife. Wir geben gu menig bar-

<sup>\*)</sup> Bar' er's aber gewesen, so murb' ich ihm ben 9ten Schalts tag S. 224 im 3 Th. bes hefperus vorgelesen haben.

auf Acht, wie der innere Mensch sogar den außern bant digt und formt, wie z. B. Grundsaße den zornfähigen Körper, der nach der Physsologie von Woche zu Woche heftiger brennen mußte, allmalich kuhlen und löschen, wie schon der Schrecken, der Jorn die zerreißende aus einant der geschobene Textur des Körpers mit geistigen Klammern hielt. Wenn das ganze Gehirn gleichsam paralytisch, und jede Fiber eingerostet und verquollen ist, und der Geist Fußblöcke schleppt, so braucht er nur zu wollen (welches er jede Minute kann), es braucht nur einen Brief, eine frappante Idee, so ist ohne körperliche Hulse das Fiberngehwert und das geistige Repetierwerk wieder im Gange.

Bilhelmi sagte: "Der Geist ist also eine Uhr, die sich selber aufzieht." — "Irgend ein Perpetuum Mobile muß es ohnehin geben, weil sich alles schon seit einer Ewigkeit bewegt (sagt ich) — die Sache ist aber, der Geist lauft entweder nie ab, oder er ist der Uhrmacher." Ich kehre wieder zur Sache.

Wenn eine zertriebene Pulsader in der vierten Gehirnkammer des Sokrates das ganze Land seiner Ideen
unter ein Blutdad sest, so werden zwar alle seine Ideen
und seine moralischen Neigungen vom Blutwasser überdeckt, aber nicht zerkört, weil nicht die ertränkten Gehirnkügelchen tugendhaft und weise waren, sondern sein Ich,
und weil die Abhängigkeit des Uhrwerkes vom Gehäuse
in Nücksicht des Bestäubens u. s. w. ja nicht die Identität von beiden oder gar den Sas beweiset; die Uhr bestehe aus lauter Gehäusen. Da die geistigen Thätigkeiten
keine körperlichen sind, sondern ihnen blos entweder na ch,
oder vorgehen; und da jede geistige so gut im Geiste
als im Körper Spuren lassen muß, sind denn, wenn der

Schlagfluß oder Alter Die forperlichen meglofcht, barum auch die geiffigen verloren? Unterfcheidet benn ber Geift eines findischen Greifes fich in nichts von bem Geifte eines Rindes? Bufet Gofrates Geele, in Borgia's Rorper wie in ein Schlammbad eingescheibet, ihre mora lifchen Rrafte ein und tauschet fie auf einmal ihre tugent: haften Fertigfeiten gegen lafterhafte aus? - Dber foll in der Che gur linten Sand, Die wiewol ohne Guter, gemeinschaft zwischen Leib und Geift ift, die eine che liche Salfte mit ber andern nur gewinnen, nicht auch ver lieren? Soll der ablaftierte Beift nur den blubenden, nicht auch den welfenden Rorper verfparen? Und folli' er's, fo mußte die um ihn geschlagene Erde ihm, wie ber Lauf unferer Erbe ben obern Planeten den Schein bes Stockens und Buruckgangs ertheilen. Gollten wir ein: mal enthulfet werden, fo mußte es die langfame Sand der Beit, d. h. das raubende Alter thun; follt' einmal unfere Rennbahn nicht auf Giner Belt auslaufen, fe mußte die Rluft vor der zweiten alle Dal wie ein Grab aussehen. Die furge Unterbrechung unfere Ganges burch bas Alter, und bie langere burch bas Sterben beben biefen Bang fo wenig auf wie die furgere burch ben Schlaf. Wir halten betlommen, wie der erfte Denfc, Die totale Connenfinsterniß Des Schlummers fur Die Racht des Todes, und biefe fur ben jungften Sag einer Belt."

"Belches eben noch zu erweisen ift, ob ich's gleich selber glaube," verseste Phylar.

Aber nun schlossen neue Schonheiten meine Antwort und die 506te Stazion.

R. S. Seute hat man mir gefagt, der Raplan habe crelart, er habe absichtlich auf eines und das andere

nichts erwiedert, er muniche aber, ich erschiene einmal damit in Druck, dann hoff' er feine Meinung zu außern. Das mochte aber wol der gute Mann nicht erleben, daß dieser Brief gedruckt wird, und er wird passen mussen.

## 507. Stazion.

Der Diebstahl bes Souvenirs — Antworten auf vorige Stazio:
nen — über die Auswanderung der Zodten in Planeten —
bie dreifache Welt im Menschen — die Klage ohne Trost —
Siegel der Unsterblichkeit — das Lustschloß — die Montgol:
sieren — Entzückungen.

Wonn es brei Uhr und einem wandernden deumenischen Konzilium außerordentlich wohl und ein wenig warm ist, und wenn gerade der schmalere Abour, der am Thalende entquillt, sich um ein Erdzüngelchen ringelt, und über den auf seinem Bette schlasenden Mond \*) seinen Silberstor zieht — wenn um die Erdzunge, diesen blumigen Ankersplaß, halb Wasserstück, halb bowlinggreen, eine breitlaus bige Ahorn: Arkade wacht, unter der ein aus den Zweigen auf Rasen herausgeschlüpftes, mit Sonnenlicht vergoldetes Nachtstück zittert, das der rauschende bunte Streusand auf dem Buche der Natur, die Insekten, stiefen — wenn das Hämmern in den glänzenden Marmorbrüchen und die lebendigen Alphörner, das blöfende Weidevieh, und das

<sup>\*)</sup> Die unter bem Waffer gemilberte nachgespielte Sonne.

Nauschen von den Wellen bis zu den Achren und Gipfeln hinauf das Herz voll Lebensbalfam, den Kopf voll Lebens, geister gießet — und wenn so viel Schönheiten zu sehen und zu horen sind, so ist Schönheiten, welche gehen, dar mit gedient, daß sie sich auf die Erdzunge niedersetzen, und daß die Polsterträger, die sie bedienten, vorher etwas zum Untersatz für die Arme unterbreiten.

Mein lieber Biftor, das murde alles ins Berf ger richtet.

Im Sigen schinen lange Reben nicht so thulich wie im Lauf; auch hatten sie schon vorher, als man mit den Augen sich diese Erbenge zum Lustlager abstach, etwas geslitten. Ich hielt mich auf dem Ufer — die Stiefeln hinz gen über dem Abour — unweit Nadinen auf, die jest in dem vom Schatten getuschten Wiederschein der Wellen ein herrliches bleiches Noth (als hatte sich eine Purpurschnecke auf der Wange verblutet) zeigen konnte. Der Gang und der rothe Sonnenschirm waren zu grelle Koloristen gewesen.

Guter Bruder, ich schiede mich an, mich zu verlieben. Die operierte Warze wollte als Eckstein bes Aergernisses, als negative Elektrizität nicht viel sagen; Warzen haben ihr Gutes.

Nadine brach Flatterrosen und andere Blumen. Ich zog ein leeres Schmuckfastchen — er wurde, wie der 9te Kurstuhl oder der Eliasstuhl\*), oder der limbus patrum nicht besetst — aus der Tasche und hielt es offen unter, mit der Bitte, die Blumen darein auszuschütteln und

<sup>\*)</sup> Bei ber Beschneidung segen die Juden einen Stuhl fur ben Beschneider und einen fur ben Propheten Glias hin, ber fich unsichtbar barauf fest.

auszustoßen, damit ich die wenigen Stolopender\*) bekame, die ohnehin wie die Lalglichter mehr für das Auge als die Nase wären. Wir zogen ein ganzes Wormser Oreizzehner Rollegium von Feuerasseln aus den Blumenkelchen gefänglich ins Rastchen ein.

Unter bem Blumenspiel, das uns einander naherte, siel mir ein ganzer verkleinerter Mai auf die Schneiderissiche Haut; ich sah mich nach den Blumenporen um. Es war nichts auszusinden, bis ich aus der linken Tasche Nadinens ein in Montpellier mit wohlriechenden Krau=tern gesüttertes Souvenir vorgaffen sah. Eine Schone bestehlen ist oft nichts Geringeres, als sie beschenken; ich hielt es für sachdienlich, Nadinen die riechende Schreibstasel heimlich zu entwenden, um nachher einen Flaton und einen Spaß daraus zu machen. Ich kartete das Spolium so, daß gerade der Baron meine kriechende Hand sah, als sie das Werkchen aus der Tasche holte.

"Aus dem Souvenir, dacht' ich, kann sich eine und die andere Szene entspinnen. Riechen kann man ohnehin daran." Fur den Diebstahl des Riechsachens hielt ich sie durch die Stolopender schadlos, deren Gefängnis ich auf der Stelle in ihre Tasche spielte. Der Baron war Zeuge.

Wilhelmi fagte, als wir aufstanden: "Abends find wir durch die Wagen getrennt und betäubt; falls noch etwas auszumachen ift. . . . "

"Etwas? (versete Phylax) Alles ift noch auszumaschen. Sie haben jest, H. J. P., zuvorderst die zweite Schwierigkeit zu heben."

<sup>\*)</sup> Stolopender oder Feueraffeln leuchten Nachts; man muß fich huten, fie nicht aus ben Blumenkelchen mit ben Duften ins Gehirn zu gichen.

"Beben? (fragt' ich) bie Dede einer gangen funftis gen Welt foll ich beben wollen? 3ch fomme ja erft hinein, und nicht baraus ber. Aber eben diefe Unahns lichfeit der zweiten Welt, Diefe infommenfurable Große hat ihr die meiften Apostaten gemacht; nicht bas Berfpringen unserer forverlichen Duppenhaut im Tode, fondern ber Abstand unfere funftigen Lenges vom jegigen Berbft wirft fo viele Zweifel in die arme Bruft. Das fieht man an den Wilden, die das zweite leben nur fur ben zweiten Band, fur das neue Testament des erften halten, und zwischen beiden feinen Unterschied annehmen als ben zwie fchen Alter und Jugend, diefe glauben ihren Soffnungen Ihre erfte Schwierigfeit, das Ubfpringen und Berbrockeln ber Rorvergalfur entzieht gleichwol ben Bil ben die hoffnung nicht, in einer neuen Blumenvafe mieber aufzuteimen. Aber Ihre zweite Schwierigfeit vers mehret fich und die Zweifler taglich, benn burch die Dens ftrug und Apparate ber machfenden Chemie und Phyfit wird die zweite Welt taglich beffer niedergeschlagen oder verfluchtigt, weil diese weber in einen chemischen Ofen noch unter ein Sonnenmifroffop ju bringen ift. Hebers haupt muß nicht blos die Praxis des Rorpers, fondern auch die Theorie deffelben, nicht blos die angewandte Erdmeffunft feiner Lufte, fondern auch die reine Groken: lehre ber finnlichen Welt ben beiligen in fich guruckgefent ten Blick auf die innere Belt dieffeits der außern verfin ftern und erschweren. Rur der Moralift, der Psycholog, ber Dichter, fogar ber Urtift faffet leichter unfere innere Welt; aber dem Chemiter, dem Argte, dem Deftunfter fehlen bagu die Ceb, und Borrobre, und mit ber Beit auch die Augen und Ohren.

Im Gangen find' ich weniger Menschen, als man

ben ben vder laugnen; die wenigsten entschieden entweder glaus ben oder laugnen; die wenigsten wagen es zu laugnen — ta das jezige dadurch um alle Einheit, Haltung und Rundung und Hoffnung kame — die wenigsten wagen es anzunehmen — da sie über ihre eigne Berherrlichung erzichrecken und über das Erbleichen der verkleinerten Erde — sondern die meisten schwanken dichterisch nach dem Stoße alternierender Gefühle im Zwischenraum beider Meinungen auf und ab.

Wie wir Teusel leichter als Götter malen, Furien leichter als die Benus Urania, die Hölle leichter als den Himmel, so glauben wir auch leichter jene als diese, leichter das größte Ungluck als das größte Glück; wie sollte nicht unser an Fehlschlagungen und Erdenketten gewöhnter Geist über ein Utopien stußen, an dem die Erde scheitert, damit die Lilien derselben, wie die Gueensey-Lilien, das Ufer zum Blühen sinden \*), und das die gequalten Mensschen errettet und befriedigt und erhebt und beglückt?

Ich fomme zu Ihrer Schwierigkeit. Mich dunkt sogar, wenn einer das Grab für den Kommunikationgraben bloser verwandter Globen nähme, so sollte ihn seine Unwissenheit über die zweite Weltkugel nicht erschrecken, und wir durfen darum, weil wir durch das tiese Gewässer des todten Meers nicht durchblicken können, nicht schließen, daß sich die Gebirge der Menschheit nicht im todten Meere sortziehen, so wie alle Bergrücken unten auf dem Meeres, boden weiter lausen. Wie? der Mensch will Welten errathen, der keine Welttheile erräth? Würde der

<sup>\*)</sup> Die Gucensen : Lilie aus Sapan hat ihren Namen von ber Infel Gueensen, auf welche ein scheiterndes Schiff, das das mit beladen war, sie ausschüttete und aussacte.

Gronlander den Neger, den Wiener, den Danen, den Griechen ohne Urbilder in seiner Gehirnkammer abschatzten? Weissagt ohne Erfahrung das politische Genie sich die innere Bersisstazion des poetischen, der Abderit die Bauart des Weisen? — Würden wir nur Eine von den Thiergestalten des hinabwärtssteigenden Anthropomorphismus errathen haben, der die Wenschengestalt in allen Thieren nachdruckt und doch in allen verändert? Oder hatte ein unbeleibtes Ich, mit allen hiesigen Logisen und Metaphysisen in das vacuum postiert, je durch Denken Sine Uder seiner je sigen Berkorperung und Menschwerzbung erdacht? —

"Was verneinen oder bejahen Sie benn eigentlich?" fagte Bilhelmi.

"Ich bejahe nur, daß beswegen noch nicht ein zweites leben auf einem Planeten zu vereinen mare, weil wir den Planeten nicht mappieren und die Einwohner nicht porträtieren fonnen. Wir brauchen aber keinen Planeten."

Der Baron sagte: ,, Ach, ich dachte mir oft die große Lour durch die Sterne so reizend! Es war die Lokazion eines Schulers von einer Klasse zur andern — die Klassen sind hier Welten."

"Auf allen diesen Erden, sagte der Rittmeister, wirft du abgewiesen, wie auf unserer, wenn du ohne Korper hinein willft. Durch welches Wunderwerk bekommft du einen?"

"Durch ein wiederholtes (fagte ich), denn den gegenwartigen haben wir ja schon durch eines. Bum Bortheil der Planetenwanderung fann man noch sagen: unser Auge trennt die Welten zu sehr, deren jede nur ein Element des unendlichen zusammenwirkenden Inte:

grales ift. Die verschiedenen Erden und Rebenerden über und um uns find nur entserntere Welttheile; der Mond ift nur ein kleineres entlegneres Umerika und der Aether ift das Weltmeer."

"Das ift so, sagte Nadine, wie ich mir vor einigen Tagen die Einwohner eines Zitronenbaums dachte. Das Burmchen auf dem Blatt denkt etwan, es sei auf der grunen Erden, das zweite Burmchen auf der weißen Blute glaubt sich auf dem Bollmond, und das auf der Zitrone denkt sich auf die Sonne."

"Doch ift's nur, sagt' ich, ein Baum des unermestischen Lebens. Wie um den Erdern weitere und feinere Umfassungen gehen, die Erde, die Meere, der Luftkreis, der Aether, so umschlingt den Riesen einer Welt ein immer größerer mit langern Armen. Das langere Band ist das feinere, wie die Lichtmaterie und Anziehungkraft, die schone Umschlingung dehnet sich weicher von Eisenringen zu Perlerschnuren aus bis zu Blumenketten und Regenbogen und Milchstraßen."

"Bollen wir wieder von der Milchstraße herab (sagte Rarlson), denn wir konnen eben nicht hinauf. Sben diese allgemeine Einheit des Universums schließet das Durchschwärmen der Emigranten aus der Erde aus; seder Planet ift mit seiner Schiffmannschaft schon bevolkert; dichtere Planeten, z. B. der Merkur, mit wahren Mastrosen."

"Gang wie es Rant vermuthet!" fagte Phylar.

"Feinere lockere, wie z. B. der Uranus mit den zarteften Wesen, vielleicht blos mit Schonen und Charistinnen, die ohnehin die Sonne nicht lieben. Wer den sogenannten Geist oder Spiritus reftisszieren will, indem er ihn aus dem Brennkolben eines Planeten in den ans

dern überzieht, der kann eben so gut versichern, daß die Geister aus dem verschlackten Merkur in einer Destillazion durch Niedersteigen in unsere Erde, ihre Dephlegmazion erhalten, kurz, daß die Erde die zweite Welt für Merkur und Benus ist — ja, die Berstorbenen aus den Polarzonen könnten (es wäre destillatio per latus) in die ger mäßigten sahren. Denn auf allen Planeten können am Ende doch nichts sein als gröbere oder seinere Men; schen \*), wie wir."

Karlson wartete auf Widerlegung und Kontraap, prochen. Ich sagte aber, seine Meinung sei vollig die meinige.

"Ich habe noch einen ftarkern Grund (fuhr ich fort) gegen die Auswanderung und voyage pittoresque durch Planeten; weil wir in unserer Brust einen himmel voll Sternbilder tragen und verschließen für den keine besichmußte Weltkugel weit und rein genug ist. Aber dari über muß ich wenigstens so lange reden dursen, bis wir alle Weigenselder hindurch sind."

Wiftor, unser Luftsteig mar jest eine Allee durch Baubergarten, unser Durchgang durch ein grunes Meer von Aehren wurde auf beiden Seiten von einem gelobten Lande umgeben und begleitet, auf dem vereinzelte Sauser unter gruppierten Laubhainen ausruhten, wie in Italien Nachmittags die Sieste-Schläfer zerstreuet auf beschatteten Auen. Es wurde mir Aussührlichkeit verstattet.

"Es gibt eine innere in unserem Bergen hangende Geisterwelt, die mitten aus dem Gewolfe der Rorperwelt

<sup>\*)</sup> Denn die klimatischen Unterschiede der Planeten muffen zwar wie die klimatischen Berschiedenheiten unserer Bonen Reger, Pescherähe, Griechen, aber doch immer Menschen geben.

wie eine warme Sonne bricht. 3ch meine bas innere Universum ber Tugend, ber Ochonheit und ber Bahrheit, brei innere himmel und Welten, Die mes der Theile noch Ausfluffe und Absenfer, noch Ropien der außeren find. Wir erstaunen barum weniger über bas unbegreifliche Dafein Diefer brei transzendenten Simmel globen, weil fie immer por uns fcmeben, und weil wir thoricht mahnen, wir erschaffen sie, da wir sie doch blos erfennen \*). Rach welchem Borbild, mit welcher plaftifden Ratur, und moraus fonnten mir alle dieselbe Geifterweilt in uns hincinschaffen? Der Atheift 3. B. frage fich boch, wie er zu bem Riefenideal einer Gottheit gefommen ift. bas er entweder beftreitet ober verforpert? Gin Begriff, ber nicht aus verglichenen Gro, Ben und Graden aufgethurmt ift, weil er bas Gegentheil jedes Dafes und jeder gegebenen Grofe ift - furt, der Utheist fpricht bem Abbild bas Urbild \*\*) ab. -Bie es Idealisten der außern Welt gibt, die glauben, die Barbnehmungen machen die Gegenstande - anftatt baß bie Gegenstände bie Bahrnehmungen machen - fo gibt ce Ibealiften fur die innere Welt, Die bas Gein aus bem Scheinen, ben Schall aus bem Echo, bas Beftes hen aus bem Bemerken bedugieren, anstatt umgekehrt bas Scheinen aus dem Gein, unfer Bewußtfein aus Gegen: ftanden beffelben ju erflaren. Wir halten irrig unfere Scheidefunft unferer innern Belt fur die Drafor,

<sup>\*)</sup> Man follte baher nicht sagen mundus intelligibilis, sonbern mundus intellectus.

<sup>\*\*)</sup> Man sage immerhin, mit dieser Wendung werde jedes Utopien, das auch ein Abbild sei, realisiert, denn das Urbild aller Träume, Severambenländer, Utopien ze. eristiert auch wirklich — wiewol stückweise; hingegen das Urbild tes Unendlichen kann nicht stückweise eristieren.

mazion berfelben, b. h. ber Genealogist verwechselt fich mit bem Stammvater und Stammhalter.

Dieses innere Universum, das noch herrlicher und bewunderungwerther ist als das außere, braucht einen andern himmel als den über uns, und eine hohere Belt als sich an einer Sonne warmt. Daher sagt man mit Recht nicht die zweite Erde oder Beltkugel, sondern die zweite Belt, b. h. eine andere jenseits des Universums."

Gione unterbrach mich jest schon: "Und jeder Tugendhafte und jeder Weise ift auch zugleich ein Beweis, daß er ewig lebe." — "Und jeder, fügte Nadine schnell hinzu, der unverschuldet leidet."

"Ja, das ist's, sagt' ich geruhrt, was unsere Lebens, tinie durch die lange Zeit hindurchzieht. Der Dreiklang der Tugend, der Wahrheit und der Schönheit, der aus einer Sphärenmusik genommen ist, rufet uns aus dieser dumpken Erde heraus und rufet uns die Nähe einer me lodischen zu. Bozu und woher wurden diese außer, weltlichen Anlagen und Wünsche in uns gelegt, die blos wie verschluckte Diamanten unsere erdige Hulle langs sam zerschneiden? Warum wurde auf den schmutzigen Erdenkloß ein Geschöpf mit unnügen Lichtslügeln geklebt, wenn es in die Geburtscholle zurückfaulen sollte, ohne sich je mit den atherischen Flügeln loszuwinden?

Wilhelmi fagte bewegt: "Ich traume felber gern im Schlafe biefes Lebens den Traum von einem zweiten. Aber tonnten unfere schonen geistigen Rrafte nicht uns zur Erhaltung und zum Genuffe bes jegigen Lebens verlieben fein?"

"Bur Erhaltung? (fagt' ich) Alfo wurde ein Engel in den Korper gesperrt, um der flumme Anecht und Ginheizer, und Frater Kellner und Frater Ruchenmeister, und Shurwarter des — Magens zu sein? Waren nicht Thierfeelen im Stande, die Menschenleiber auf den Obstbaum
und auf den Trantheerd auszutreiben? Soll die atherische Flamme den körperlichen Kanonen, oder Zirkulierosen
mit Lebenswarme blos gehorig ausbrennen und backen, den
sie ja verkalkt und auslöset? Denn jeder Erkenntnisbaum
ist der Gistbaum des Körpers, und jede Verfeinerung eine
langsame Kelchvergiftung; aber umgekehrt ist das
Bedürfnis der eiserne Schlussel zur Freiheit — der Masgen ist der mit Düngersalz gefüllte Treibscherben der Blüte
der Bölker — und die verschiedenen thierischen Triebe
sind nur die erdigen beschmußten Stusen zum griechischen
Tempel unserer Veredelung.

Bum Genuffe, fagten Gie noch - b. b. wir ber famen jum Butter bes Thiers ben Gaumen und Sunger bes Gottes. Der Theil, ber an une von Erbe ift und ber auf Burmringen friecht, ja, Diefer laffet fich allerdings wie der Erdwurm mit Erde fullen und maften. Die Urs beit, ber forverliche Schmert, ber Beifhunger ber Bedurfniffe und ber Tumult der Ginne verdrangen und er, fliden bei Wolfern und Standen ben geistigen Berbfiffor der Menschheit; alle jene Bedingungen der irdifchen Exis ftens muffen erft abgethan fein, che ber innere Menfch bie Roberungen fur die feinige machen fann. fommt ben Ungludlichen, die noch die Geschäfttrager bes Rorpers fein muffen, die gange innere Welt nur wie ein Lufte und Spinnengewebe vor, wie einer, ber nur in bie eleftrifde Athmosphare, anftatt an ben Runten felber gerath. burch ein unfichtbares Gefpinnft ju greifen meint. Ift aber einmal unfer nothwendiger Thierdienft vorbei, der bellende innere Thierfreis abgefuttert, und das Thiers gefecht ausgemacht, bann fobert ber innere Mensch feinen

Rektar und sein himmelbrod, der sich, wenn er nur mit Erde abgespeiset wird, alsdann in einen Burgengel und Höllengott verwandelt, der zum Selbstmord treibt, oder in einen Gistmischer, der alle Freuden verdirbt. \*) Denn der ewige hunger im Menschen, die Unersättlichkeit seines Herzens will ja nicht reichlichere, sondern and ere Rost, nur Speise statt Weide; bezoge sich unser Darben nur auf den Grad, nicht auf die Art, so mußte uns wenigstens die Phantasie einen Sättigunggrad vormalen können; aber sie kann uns mit der gemalten Aufthürmung aller Guter nicht beglücken, wenn es andere als Wahrheit, Tugend und Schönheit sind."

"Aber die schonere Seele?" sagte Nadine. 3ch antwortete: "Diese Unfdrmlichkeit zwischen unserem Bunsche und unserem Berhältniß, zwischen dem Herzen und der Erde, bleibt ein Rathsel, wenn wir dauern, und ware eine Blasphemie, wenn wir schwinden. Uch, wie konnte die schone Seele gucklich sein? Fremdelinge, die auf Bergen geboren sind, zehret in niedrisgen Gen Gegenden ein unheilbares Heimweh aus — wir gerhören sur einen höheren Ort, und darum zernager uns ein ewiges Sehnen, und jede Musik ist unser Schweizer

<sup>\*)</sup> Dieses gilt am meisten von ben höhern und reichen Ständen, worin bei so vielen die Saturazion der funf Kamelmägen der sunf Sinne und die Berhungerung der Psyche sich mit einem ekelhaften Ekel am Leben und mit einer widrigen sleischlichen Bermischung höherer Bunsche und niederer Lüfte beschließet. Der Wilde, der Bettler, der Reinstädter übertreffen sie weit am Sinnengenuß, da an diesem, wie an den Hausern der Juden (zum Andenken des ruinierten Jerusalems), immer etwas unvollendet gelassen werden muß, und da eben Arme noch zu wenige Foderungen des erdigen Menschen befriedigt haben, um von den Foderungen des ätherischen überlausen und gepeinigt zu werden.

Ruhreigen. Im Morgen des Lebens sehen wir die Freus den, die den bangen Bunsch der Brust erhören, von uns entfernt aus späten Jahren herüberschimmern; haben wir diese erreicht, so wenden wir uns auf der täuschenden Stätte um und sehen hinter uns das Glück in der hofzenden frästigen Jugend blühen, und genießen nun, statt der Hoffungen, die Erinnerungen der Hoffungen. So gleicht die Freude auch darin dem Nezgenbogen, der am Morgen vor uns über den Aben dichimmert und der Aben ds sich über den Osten wöllt.

— Unser Auge reicht so weit als das Licht, aber unser Arm ist kurz und erreicht nur die Frucht unsers Bodens."

- "Und baraus ift ju folgern?" fragte ber Raplan. "Nicht daß wir ungludlich, fondern daß wir unfterb. lich find, und daß die zweite Welt in uns eine zweite außer uns fobert und zeigt. Uch, mas tonnte man über Diefes zweite Leben, beffen Unfang ichon fo flar im jegis gen ift und bas une fo fonderbar verdoppelt, nicht fagen? Barum ift die Tugend ju erhaben, um uns felber und - was noch mehr ift - andere (finnlichs) gludlich ju machen? Warum nimmt mit einer gemiffen bobern Reinheit bes Charaftere das Unvermogen ju, ber Erde, wie man fich ausbruckt, Rugen gu schaffen, wie es nach Berichel Sonnen gibt, benen Erben fehlen? - Warum wird unfere Bruft von dem langfamen Fieberfeuer einer unendlichen Liebe fur einen unendlichen Gegenftand aus: getrodnet und ausgehöhlt und endlich gebrochen und nur von ber hoffnung gelindert, daß bicfe Brufterantheit wie eine phyfifche einmal die Gisftucke des Todes überbeden und heben?" -

"Dein, fagte Gione mit einem bewegtern Muge als

Tone, es ist kein Gis, sondern ein Blig — wenn bas Herz als Opfer auf dem Altare liegt, so fällt das Feuer vom himmel und zerlegt es, zum Beweise, daß ihm bas Opfer wohlgefallen."

Ich weiß nicht, warum sie gerade mit dieser berubigten Stimme meine ganze Seele — nicht blos meine Schlußtette — so schwerzlich zerriß. Sogar Nadinens Augen, die über die eignen Erinnerungen siegten, wurden durch die schwesterlichen naß und sie hob — ob sie gleich sonst ekler und furchtsamer als Gione ist — vorübergehend von einem Kartosselstock, der aus einem Garten heraussstand, einen großen unter dem haarigen Laube hängenden Nachtschmetterling ab und zeigte ihn uns mit einem sesten Munde, den ein Lächeln erweichen sollte. Die Phalane war der sogenannte Todtenkopf; ich strich die wie an einem Geier gesenkten Flügel und sagte: "sie ist aus Aegypten gebürtig, dem Lande der Mumien und Gräber, und trägt selber ein memento mori auf den Rücken und ein Mästoso und Miserere im Klagerüssel."

"Inzwischen ift fie ein Schmetterling und befliegt ihre Reftarien, und bas wollen wir Lagvogel auch thun," sagte gut Wilhelmi; aber gerade dieses Wort nahm er mir ordentlich aus bem Munde.

Auf Gionens Angesicht stand wieder sinnende Ruhe und fie murde mir durch die Stille ihres Grams unende lich schon und groß. Du sagtest einmal, die weibliche Psiche muß nie, obwol glubendezerstochen, frampshaft mit ben Flügeln um sich schlagen, weil sie sonst, wie andere Schmetterlinge, den Schmuck berselben zerschlägt: ach, wie wahr ist das! — —

Madinens Augen glangten felten, ohne endlich gu tropfen, und jede wehmuthige Regung hielt lang' in ihrem

Bergen an, eben weil fie fich vorher lange vor ihr hutete. Sie glich überhaupt den Quellen, Die die entgegengefette Temperatur der Taggeit annehmen und die gerade der fublende Abend ermarmt. Gie fagte gerührt ju mir (und fucte mit ihrer Sand in ihrer linten Tafche): "Ich fann Ihnen Berfe geigen, die Ihre Profa beweifen." Unter dem Suchen und Stehen blieb fie und ihr Ruhrer, Bile helmi, jurud. Er errieth eher ale ich, daß fie mir aus ihrem Couvenir etwas geben wolle. Er nahm fogleich, als fie fatt deffelben mein Stolopender , Wefangniß heraus, brachte, verbindlich bas Wort: "Er habe zwar nicht mit ben Sanden, aber boch mit den Bliden gum Diebstahl mit geholfen und bitte als Behler um Gnade." ernfte Stimmung vertrug faum die ernfte Entichuldiqung Diefer Unbedachtsamfeit; ich fagte: "3ch wollte einen mehr vergeblichen als verzeihlichen Scherz einleiten; aber ich . . . . " Sie fchlug mir, ohne mich ausreden ju laffen, weich und unverandert - ich rechne ein ftrafendes und ein verges bendes ladeln ab - bas Blatt im aromatischen Buche auf, bas bes ebeln Rarifons Trauergedicht auf ben Untergang ber hohen Gione enthielt, deffen profaifchen Nachhall ich bir aus meinem profaischen Gebachtniß bier willig gebe:

## Die Klage ohne Troft.

Was ist das fur ein Gewolfe, das wie die Wolfen der Wendefreise nur von Morgen gegen Abend fliegt und dann untergeht? Es ist die Menschheit. — Ist das der Magnetberg mit den Nageln angerissener zerbrochener Schiffe überdeckt? Nein, es ist die große Erde von den Knochen zertrummerter zerfallner Menschen bestreuet.

40. Band.

Ach warnm hab' ich benn geliebt? 3ch hatte nicht so viel verloren.

Nadine, gib mir beinen Schmerz, benn die milde hoffnung ift darin. Du stehest neben beiner zermalmten Schwester, die unter dem Leichenschleier zerrint, und blickest auf zu den zitternden Sternen und denkst: droben da wohnst du, Gute, und auf den Sonnen sinden wir die herzen wieder und die kleinen Thranen des Lebens sind vergangen.

Aber meine stehen fest und brennen im wunden Auge fort. Meine Ippressen, Allee ist nicht offen und zeigt keinen himmel. Das Menschenblut malet auf den Leischenmarmor die flussige Gestalt, die ein Mensch genannt wird, wie Del auf Marmortaseln zu Baldern gerinnt: der Tod wischt den weichen Menschen weg und lässet den Grabstein zuruck. Ach Gione, ich hatte einen Trost, warrest du nur weit von uns allen in eine bewölkte Buste geworsen, oder in die Schachte der Erde, oder hinauf in die entsernteste Belt des Aethers — aber du bist vergamgen, du bist vernichtet. Deine Seele ist gestorben, nicht nur deine Hulle und dein Leben.

D sieh her, Nadine, hier auf dem Nichtplat der Zeit liegt mit der Todtenfarbe der Geisterwelt der zer, knirschte Engel. Unsere Gione hat alle ihre Tugenden vertoren, ihre Liebe und Geduld und ihre Stårke, und ihr ganzes großes Herz und den weiten reichen Geist: der Wetterstral des Todes hat den Diamant zerschmolzen und die wächserne Statue des Korpers zersließet nun langsam unter der Erde.

Nimm die schone Sulle eilig meg, Schlange ber Ewigkeit, die wie die große Schlange, den kleinen Mensichen anfangs vergiftet und endlich verschlingt.

Aber ich, Gione, stehe noch ftark mit bem unvers nichteten Schmerz, mit der unvernichteten Scele an deis nen Ruinen und denke dich weinend bis ich verschwinde. Und meine Trauer ist edel und tief, denn sie hat keine Hoffnung.

Mit der Sonne steige gleich dem Neumond \*) beine unsichtbare Schatten : Gestalt am himmel herauf in mei= nem Geift!

Und das Schöpfrad der Zeit', das mit ungahligen Bergen auffteigt und sie voll Blut schöpft und das sie ins Grab ausleeret und sterben laffet, gieße meines nur gogernd aus, denn ich will lange um dich Schmerzen haben, du Bergangene!

3ch fann dir nicht fagen, geliebter Biftor, wie abe icheulich und gräflich mir ber emige Schnee eines vernich, tenden Todes jest neben ber ebeln Geffallt vorfam, die er überbeden follte; wie abscheulich ber Bedante: Diefe nie begludte unschuldige Seele batte ber lette Sag, wenn Rarlfon Recht hatte, aus ben Gefangniffen über ber Erbe in bas bumpfe unter ihr geführt. Der Denich tragt feine Brrthumer wie feine Wahrheiten ju oft nur in Bortbes griffen und nicht in Gefühlen bei fich; aber ber Befenner ber Bernichtung ftelle fich einmal ftatt eines fechzigjahrigen Lebens eines von 60 Minuten vor und fehe bann gu, ob er ben Unblid geliebter edler oder weiser Menschen, als zwecklofer ftundenlanger Lufterscheinungen, als hohler bunner Schatten, Die bem Lichte nachflattern und im Lichte fogleich zerfließen und die ohne Spur und ohne Weg und Biel nach einem furgen Schwanken binaus in Die alte

<sup>\*)</sup> Der Neumond geht allzeit mit ber Sonne, obwol ungeses ben und verfinstert auf.

Nacht verrinnen, ob er diesen Anblick ertragen konnte; nein, auch ihn überschleicht immer die Boraussetzung der Unvergänglichkeit, sonst hienge immer über seine Seele, wie an dem heitersten himmel über Muhamed, eine schwarze Bolke, und unter der Erde liese überall mit ihm, wie mit dem Kain, \*) ein ewiges Beben.

3ch fuhr fort, aber alle Schluffe maren jest gu Gefühlen verdichtet. "Ja bann, wenn alle Balber biefer Erde Lufthaine maren, alle Thaler Rampaner, alle In: feln felige, alle Felder elpfische, und alle Augen beiter, ja bann - - nein, und auch bann batte ber Unendliche unserm Geift burch biefe Scligfeit ben Gid ihrer Dauer gethan - aber jest, o Gott, da fo viele Baufer Trauer, hauser, so viele Relber Schlachtfelber, so viele Bangen bleich sind, ba wir vor so vielen welfen - rothen gerriffenen - und geschloffenen Mugen vorübergeben: o! fonnte jest bie Gruft, Diefer rettende Safen, blos der lette einschlingende Strudel fein? Und wenn endlich nach taufend Laufend Jahren unfere Erde an der nabern Son, nenglut ausgestorben und jeder lebendige Laut auf ihr begraben mare, fonnte ba ein unfterblicher Beift auf bie ftille Rugel niederschauen und ben leeren Beremonien ; und Leichenwagen gieben feben und fagen: "Drunten fliebt ber Rirchhof bes armen Menschengeschlechts in Die Rrater ber Conne - auf diefer Brandftatte haben ein Mal viele Schatten und Traume und Wachsgestallten geweint und geblutet, aber nun find fie alle langft zerfchmolgen und verraucht - fliche bin in Die Sonne, Die auch Dich auf: lofet, ftumme Bufte mit beinen eingesognen Thranen und

<sup>\*)</sup> Das erfte ist eine christliche Sage, bas andere eine rabble nische.

mit dem vertrockneten Blute!" — Nein, der zerstochene Burm darf sich emportrummen gegen den Schopfer und sagen: "Du haft mich nicht zum Leiden schaffen durfen."

"Und wer gibt dem Burm bas Recht zu biefer Foderung?" fragte Karlfon.

Gione fagte fanft: "Der Allgutige felber, der uns das Mitleiden gibt und der in uns allen spricht, um uns ju beruhigen, und der ja allein in uns die Ansprüche an ihn und die Hoffnung auf ihn erschaffen hat."

Dieses schone sanfte Wort, mein Viktor, konnte gleichwol nicht alle Wellen meiner erschütterten Seele les gen. Aus einem Hause in der Ferne hauchten und Turzteltauben zitternde aus der Seele gezogne Klagestimmen uach. Um meine innern Augen voll Thranen versammelzten sich alle die Gestalten, deren Herzen ohne Schuld ohne Freuden \*) waren, die hienieden keinen einzigen

<sup>\*)</sup> Es gibt breierlei Menschen: einigen wurde in diesem Leben ein himmel bescheert, andern ein limbus patrum, worin ungefähr Freude und Trauer einander gleich wiegen, und endlich einigen eine hölle, worin der Gram vorwiegt. Menschen, die zwanzig Jahre auf dem Krankenbette voll körperzlicher Schmerzen lagen, die die Zeit nicht abstumpft wie gelestige, diese waren doch gewiß mehr unglücklich als glücklich und würden, ohne Unsterblichkeit, ein ewiger Vorwurf für das höchste moralische Wesen bleiben. Und gibt es keinen solchen Unglücklichen, so steht es doch in der Gewalt eines Tyrannen, auf einer klinischen Markerbank unter der Asses und eines Philosophen einen solchen zu machen. Wenigstens dieser hätte dann auf eine außerweltzliche Vergütung seiner Leiden Anspruch, weil der Ewige kein Wesen, das sich mehr betrübt als freuet, entstehen lazen darf.

Dazu kömmt, daß vor dem unendlichen Auge zwar der Gegenstand unsers Schmerzes, aber nie dieser selber als Tausschung erscheinen kann. Auch ist die menschliche Qual wessentlich von der thierlischen verschieden: das Thier fühlt die Wunden, etwa wie wir im Schlafe, sieht sie aber nicht,

Bunfch erreichten und die unter bem Froft und Schnees gestober des Berhangnisses erliegend, fich, wie Menschen im Erfrieren, nur einzuschlafen fehnten - und alle die Gestalten, die ju febr geliebt und ju viel verloren haben, und deren Wunde nicht eher geneset als bis fie der Lod erweitert, wie eine gerborftene Glocke fo lange den dums pfen Son behålt, bis man den Rig vergrößert - und die nachsten Gestalten neben mir und so viele andere weibliche, beren gartere Seele das Schickfal gerade der Marter am meiften, wie die Margiffen dem Gott der Solle, widmet. Much beine mabre Bemerfung fam bagu, bag bu nie bas Wort Och merz und Bergangenheit vor einem weiblichen Wefen aufgesprochen, ohne ein leifes Geufgen über das Bunonif dieser zwei Worte aus der leidenden Bruft ju boren, weil die Beiber in bem engern Spiels raum ihrer Plane und mit ihren idealischern, mehr auf fremden als eignen Werth gebauten Wunschen taufend Dal mehr Kehlschlagungen zu gablen haben als wir.

Die Sonne sank immer tiefer auf die Gebirge nie der und Niesenschatten stiegen wie Nachtraubvogel, aus ihrem ewigen Schnee kalt zu uns herein. Ich nahm mit heißer Hand Karlsons seine und sah ihm mit nassen Ausgen in sein mannlich schones Angesicht und sagte: "D Karlson, auf welche blubende große Welt werfen Sie einen unermeßlichen Leichenstein, den keine Zeit abwälzt! Sind zwei Schwierigkeiten \*), die sich noch dazu nur auf eine

sein Schmerz wird nicht durch bas Erwarten, bas Erins nern und das Bewustsein desselben dreifach verlängert und g. Särft, er ist ein flüchtiger Stich und mehr nicht. Und baher bekam nur unser Auge Thränen.

<sup>\*)</sup> Ramlich die Unwiffenheit über unfere Berbindung mit dem Rorper, und die über die Bezbindung mit der zweiten Belt.

nothwendige Unwiffenheit bes Menfchen grunden, hinreichend, einen Glauben ju übermaltigen, ber taufend großere Schwierigfeiten allein auflofet, ohne ben unfere Erifteng ohne Biel, unfere Schmergen ohne Erflarung und die gottliche Dreieinigfeit in unserer Bruft drei Plagegot= tinnen und drei fürchterliche Biderfpruche bleiben? - Bom geftaltfofen Erdwurm bis jum ftralenden Menfchenange= ficht, vom chaotifchen Bolte bes erften Tages bis jum jegis gen Weltalter, von der erften Rrummung des unfichtbas ren Bergens bis ju feinem vollen fuhnen Schlag im Jungling geht eine pflegende Gotteshand, die den innern Dens ichen (ben Saugling bes aufern) führt und nahrt, ihn geben und fprechen lehrt und ihn ergicht und verschonert und warum? Damit, wenn er ale ein fchoner Salbgott fogar mitten in den Ruinen feines veralteten Rorper, Tems pels aufrecht und erhaben fieht, die Reule des Sodes den Salbgott auf ewig zerschlage? Und auf bem unendlichen Meere, worin der fleinste Tropfenfall unermegliche Rreise wirft, auf Diefem hat ein lebenslanges Steigen bes Geis ftes und ein lebenslanges Fallen deffelben einerlei Rolge, namlich das Ende ber Folgen, die Bernichtung \*). Und

<sup>\*)</sup> Man wende nicht den jährlichen Untergang der lang entwicklien schönen Blumenwelt des Frühlings ein; denn für die körperliche Welt ist ein jedes Verhältniß ihrer Theile so gleichgültig und vollkommen als das andere und Rosenasche ist so gut als (ohne Rücksich) auf eine organische Seele) Rosenblüte: Nichts ist schön als unsere Empsindung des Schönen, nicht der körperliche Gegenstand. — Wollte man noch einwerfen: "Wie viele Entwicklungen unterdrückt überhaupt die Natur, zu denen sie schon alle Anstalten vorgeschaffen, wie viele Tausend Sier knickt sie entwei, wie viele Knospen zerreißet sie, wie viele Menschen auf allen Stusen des Lebens erquetscht ihr blinder Tritt!" so sag' ich, die abgebrochenen Entwicklungen werden doch zu Bedingungen der vollführten veredelt: serner für körperliche Gegenstände ist

ba mit unferm Beifte nach bemfelben Grunde auch bie Beifter aller andern Belten fallen und fterben muffen und nichts auf ber von bem Leichenschleier Trauerichleppe überhullten Unermeflichfeit übrig bleibt als der ewig faende und niemals erntende einfame Belt geift, ber eine Emigfeit die andere betrauern fieht; fo ift im gangen geiftigen MI fein Biel und 3med, weil ber in ein Universum aus sutzedierenden oder sutzeffiven Ephemes ren in eine unfterbliche Legion aus Sterbenden gertheilte und gertragene 3med ber Entwicklung ja feinen fur bie verschwundnen Ephemeren, bochftens fur bie lette mare, die nie fommen fann \*). - Und alle, alle diese Biber= fpruche und Rathfel, wodurch nicht blos alle Bobllaute, fondern alle Saiten der Schopfung geriffen werden, muf= fen Gie annehmen, blos weil fich zwei Schwierigkeiten, Die unfere Berganglichkeit eben fo menig auflofet, vor

jede Stellung ihrer Theile gleichgultig und als hullen geisstiger Wesen zeugen sie eben für eine — kompensierende Unsterblichkeit der lettern.

<sup>\*)</sup> Mich bunkt, von dieser Seite ist der Wahn der geistigen Mortalität noch nicht genug beschauet worden. Das lebens dige oder geistige Weltganze kann als solches — denn das leblose hat keinen andern Zweck als ein Mittel sur das lebendige zu sein — keinen Zweck erreichen als den jeder Theil davon erreicht, weil jeder ein Ganzes ist und weil jedes andere Ganze nur in der zusammensassent und weil jedes andere Ganze nur in der zusammensassent einer durch versschwindende Geisterreihen lausenden Bevollkommung lebhaster anzuschauen, kurze man nur die Lebenszeit eines Geistes so weit ab, daß er z. B. nur Eine Seite in Kante Kritif durch bringt und dann vergeht. Für die zweite Seite entsteht ein zweiter Geist und so überhaupt 884 Geister für die neue Auflage. Iener Irrthum wurde vielleicht den meisten durch das zunehmende Wondenzelicht der Auskläuung geläusig das allemälig über die nach einander entschlasenden Jahrhunderte ausselichtz; aber eben die Nothwendigkeit des Ersaßes sodert die linsterblichkeit.

Sie stellen... Geliebter Karlson, in diese harmonie der Sphären nicht über, sondern neben uns wollen Sie Ihren ewig schreienden Mißton bringen! Sehen Sie, wie sanst und gerührt der Tag geht, wie erhaben die Nacht kömmt—o dachten Sie nicht daran, daß unser Geist glänzend einmal eben so aus der Grube voll Asche steigen werde, da Sie einmal den milden und lichten Mond groß aus dem Krater des Besurs ausgehen sahen?...

— Die Sonne stand schon roth auf den Gebirgen, um sich ins Meer zu sturzen und in die neue Welt zu schwimmen. Nadine umfing unendlich gerührt die Schwesster und sagte: "D wir lieben uns ewig und unsterblich, gute Schwester." Karlson rührte zufällig die Saiten der Laute an, die er trug: Gione nahm sie mit der einen Hand und gab ihm die andere und sagte: "Unter uns allen werden Sie allein von diesem tristen Glauben gez qualt — und Sie verdienen einen so schönen!"

Dieses Wort der verhülten Liebe sturzte sein lang gefülltes herz um und zwei heiße Tropsen wanden sich aus den geblendeten Augen und die Sonne vergoldete die reinen Thranen und er sagte, indem er nach dem Gebirge hinüber schauete: "Ich kann keine Bernichtung ertragen als nur meine — mein ganzes herz ist Ihrer Meinung und mein Kopf wird ihm langsam folgen."

Laffe mich nun nicht mehr eines andern Mannes ers wähnen, ben ich so oft getadelt habe.

Wir standen gerade vor einem Schloße, worin, des Abendscheins ungeachtet, alle Fenster sich von Girandolen versilbern und (wenn es dunkler geworden) vergolden ließen. Oben über der italienischen Platteforme desselben hingen zwei Montgolsieren, die eine am westlichen, die andere am oftlichen Ende, gefesselt im Aether. Ohne diese school

nen Globen, in denen fich gleichsam die zwei herrlichen im himmel, der Mond und die Sonne, wiederholten, hatt' ich im Glang hoherer Szenen diese nahern faum bemerkt.

D Theuerster wie ichon mar die Stelle und die Beit! Die Pyrenden ruhten groß halb in Rachte balb in Sage gefleidet um uns und bucten fich nicht, wie der veraltende Menfc, por der Beit, fondern erhoben fich emig; ich fublte, warum die großen Alten die Gebirge fur Gi ganten hielten. Die Saupter der Berge trugen Rrange und Retten von Rofen aus Bolten gemacht; aber fo oft fich Sterne aus dem leeren tiefen Uethermeer berausdrang ten und aus den blauen Wellen glangten, fo erblichen Ro fen an den Bergen und fielen ab. Dur bas Dittagborn schauete wie ein boberer Geift lange ber tiefen einsamen Sonne nach und glubte entzudt. Ein tieferes Umphi theater aus blubenden Bitronenbaumen jog uns mit Wohl geruchen auf die eingehullte Erde gurud und machte auf ihr ein bunfles Paradies. Und Gione brang voll fillem Entzuden in ihre Lautenfaiten und Radine fang den gleit tenden Tonen leife nach. Und die Rachtigallen machten in den Rosenhecken am Baffer auf und jogen mit den Sonen ihres fleinen Bergens tief in bas große menfchliche, und glimmende Johanniswurmden ichweiften um fie von Rofe zu Rofe, und im fviegelnden Baffer fcmebten nut fliegende Goldforner uber gelben Blumen. — Aber da mit gen himmel faben, fchimmerten fcon alle feine Sterne, und die Gebirge trugen ftatt der Rofenketten ausgelofchte Regenbogen, und der Riefe unter den Pyrenaen mar ftatt ber Rofen mit Sternen gefront. - D mein Geliebter, mußte bann nicht jeder entgudten Scele fein, als falle von der gedruckten Bruft die irdifche Laft, als gebe uns

vie Erbe aus ihrem Mutterarm reif in die Baterarme des unendlichen Genius — als sei das leichte Leben verweht?
— Wir famen uns wie Unsterbliche und erhabener vor, wir wähnten, das Sprechen über die Unsterblichkeit habe bei uns, wie bei jenen zwei edeln Menschen, \*) den Ansfang der unsrigen bedeutet.

Ploglich wurden wir von den vielfachen Armen eines barmonischen Stroms, der mit Lebenstonen durch das Lustichloß rauschte, gefasset und ins Leben zurückgeführt. Durch eine Musik in allen Zimmern wurde Gionen ansgesagt, wem dieses Schloß gebore; sie drückte fanft und dankbar die Hand ihres Wilhelmi, und wir wurden alle erweicht, aber alle beglückt.

Allein der Sturm der neuen Freuden konnte, da wir in die glanzenden Zimmer traten, nicht die alten verswehen: wir konnten die große Nacht um uns noch nicht entbehren, wir stiegen auf die Platteforme heraus, um auf diesem kleinen Thron zu den hohern Thronen der Schöpfung unter dem unendlichen Thronhimmel naher aufzuschauen, wiewol für die gerührte Seele Knien ein hosheres Steigen gewesen ware.

Droben standen Nachtviolen in einem Treibkaften, die Gionens Namen durch blubende Farben schrieben; ich dachte an die gefangnen Johanniswurmchen und Stolos pender. Jene ließ ich als verworrene goldne Sternbilder auf die Rosenhecken hinuntersliegen und mit den ausgez gossenen Feuerwurmern setzte ich Gionens Namenblumen in schone kalte Flammen.

<sup>\*)</sup> Raphael ftarb, ba er die Verklarung vollendet hatte; und ber genialische Saman ftarb, mitten unter dem Drucke einer Abhandlung "über Berklarung und Entforperung."

Gione schauete sehnsuchtig zur ditlichen Montgolsiere hinauf. Wilhelmi verstand sie. Ihr Geist war eben so kuhn als still, sie hatte schon viele Zauberhohlen der Erde und die Zinnen der Alpen besucht; sie wollte mit der Kugel aussteigen und in dieser herrlichen Nacht über diese herrliche Gegend mitten im himmel schweben; aber der Genuß der nächtlichen Aussicht war doch ihr Entzweck nicht allein. Wilhelmi fragte sie, wer sie begleiten sollte; sie bat nur um Einsamkeit. Die Breite und Liese der Barke unter dem Globen und ein Stuhl darin und die Seile, die ihn steigen und wiederkehren ließen, nahmen alle Gesahr hinweg.

Sie ging einsam wie eine himmlische empor unter die Sterne — die Nacht und die Hohe warfen ein Ger wolfe über die ausziehende Gestalt — ein oberes Wehen wiegte diese blühende Aurora und deckte mit der schwanz kenden Göttin ein Sternbild ums andere zu — Plöglich trat ihr sernes erhöhtes Angesicht in einen hellen überiez dischen Glanz hinein; es stand leuchtend wie das eines Engels, im Nachtblau gegen die Sterne erhoben! Wilhelmi und Karlson ergriff ein ungewöhnlicher Schauder, ihnen war als sähen sie die Geliebte wieder von sich ziez hen vom Flügel des Lodesengels getragen. Der Mond hinter der Erde, der seine Stralen früher hinauf an die Sterne als herunter auf die Erdenblumen warf, hatte sie so himmlisch verklärt.

Als sie wieder ju uns kam, waren ihre Augen von gestillten Thranen roth — und sie war eben aufgestiegen, um in einer vehüllten Minute naber an den Sternen alte schwere Thranen einsam zu vergießen. O die himmlische! sie lachelte sonderbar im Schlummer dieses Lebens über

höhere Freuden als die hiefigen find, wie etwan schlafende Kinder lächeln, weil sie Engel sehen.

Jest wurd' es mir unmöglich, meine Sehnsucht nach den Sternen und meine Bitte um das Einschiffen bahin zurückzuhalten. Ich erhielt von einer willigen Gute die westliche Augel. Nadine, durch die Wiederkehr der unversehrten Schwester und durch den Theilnehmer der Gefahr verwegner, betrat mit ihrer gewöhnlichen auflodernden Wärme das Schiff, um das durstende Herz an der majestätischen Unermeßlichteit der Nacht zu laben. —

- Und nun jogen uns die Sonnen empor. Die ichmere Erde fant wie eine Bergangenheit gurud - Rlus gel, wie ber Menfch in glucklichen Traumen bewegt, wiege ten uns aufmarts - Die erhabene Lecre und Stille ber Meer rubte por une bis an Die Sterne bin - wie wir fliegen, verlangerten fich die fcmargen Balbungen gu Ges witterwolfen und die befchneieten beglangten Bebirge gu lichten Schneewolfen - Die auftreibende Rugel flog mit und por die ftummen Blige bes Mondes, ber wie ein Elpfium unten im Simmel fant, und in der blauen Ginde be murden wir von einem gaufelnben Sturm gleichfam in die nabere ichimmernde Welt, bes Mondes gebiendet gewiegt. . . . und dann wurd' es bem leichtern Berg, bas boch über bem fdmeren Dunftfreis fchlug, als flatter' es im Mether und fei aus der Erde gezogen, ohne die Sulle jurudjumerfen. -

Ploglich stockte unser Flug — wir blicken hinunter in das von der Liefe und der Nacht verschlungene That und nur die Lichter des Schloßes schimmerten zusammens fließend hinauf — eine westliche Wolke hing vor uns in Gestalt einer weißen Nebelbank und ein schwarzer Abler glitt wie ein Todesengel von Morgen vorüber und durchs

schnitt die lichte Boltenfaule und suchte seinen Gipfel — und ein kaltes Wehen zog uns spielend gegen die Insel aus Dunst — das Abendroth war schon gegen Mitzternacht unter der Erde fortgezogen und wandelte über das geliebte Frankreich als kunftige Aurora... O wie richtete sich der innere Mensch unter den Sternen auf und wie leicht wurde über der Erde das Herz...

Auf einmal stiegen unten aus dem schimmernden Schlosse leise Harmonie herauf, und unsere Geliebten riesen uns mit gedämpsten Schos zurück.... Und da Nadine hinunter sah, brach ihr das einsame Herz vor Schnen nach den theuern Menschen, — und da sie in das lange versilberte Thal hinüberblickte, worüber der Mond herzeingewälzet war, und da unter seinen flatternden Folien die zitternden Wasserfälle glommen und die rinnenden Bögen des Stroms und die grünenden Marmor Torsos und die weißen Steige zwischen Ulmen und Aehren und die ganze zauberische Bahn unsers heutigen Tages; so strömten helle und glänzende Thränen unverhüllt aus ihren sansten Augen und sie blickte mich gleichsam mit der Bitte um Nachsicht und Verschweigen an und sagte erschütternd: "Wir sind ja doch so weit von der harten Erde!"

Und als unsere kleine Rugel zu den schillernden Auen und hellern Tonen zurückgezogen wurde, sah sie mich fragend an, ob ihre Augen noch Spuren der Thranen zeige ten. Sie trocknete sie schneller aber vergeblich. Wir saw ken schweigend hinunter. Ich nahm ihre brennende Hand und sah ihre fortweinenden Augen, aber ich konnte nichts sagen...

<sup>-</sup> Und wie konnt' ich benn jest noch etwas fagen, bu Geliebter! -

## Erflårung

der Holzschnitte unter den zehen Geboten des Katechismus.



## Biftorifche Ginleitung.

Die Offiziere — Der Taufengel — ber Kirschkern — bas Konterfei.

Da in meinen Tagen jeder etwas heraus bringt und entdeckt — entweder einzig, mögliche Beweise — oder Mebelslecke — oder Sonnenslecke — oder Fleckfugeln — Jakobiner — ganze Inseln — die Flora und Fauna dazu — neue Luftarten — neue Theorien — Stücke vom Lisvius — von Ufrika — kurz alles; so wußt' ich nicht, was ich daraus machen sollte, daß ich allein auf meinem Seszell saß und nichts entdeckte, nicht einen neuen Fleischring an einem Leberwurm, geschweige einen am Saturn. — Dieser Verdruß ist vorbei: ich reihe mich nun an die Perlengarnitur der Entdecker dieses Säkuls noch vor dem Ubschlusse desselben munter mit an.

Im Juni des vorigen Jahres bereisete ich Sachsen. Ich sah mich in Wittenberg unter den merkwurdigsten Merkwurdigsteiten als Reisender um und observierte zwei durch die Stadt lausende Bache — Namens die frische und die faule Bach — und einige eingefallne Schutthaussen aus dem siebenjährigen Krieg und einen Tausengel ohne Kopf. Meine Marschroute bestimmte mich dann nach Bleesern, einem Vorwert an der Elbe, eigentlich blos nach einer Wiese daneben, auf der ich dem jährlischen Junis Wettrennen zusehen wollte.

40. Band.

Ich hatte ungefahr noch einige Karthaunenschusse nach Bleesern, als ich hinter mir zwei Stimmen vernahm: "Zehen Paar Strumpse hab' ich wenigstens gestrickt seit ich Major bin." — "Und wie lange bin ich Lieutenant und habe mein halbes Dußend fertig bis auf ein Paar Fersen?" Ich schauete mich nach den Offizieren um und wurde gewahr, daß der Major zwei Mal so lang war wie mein Arm und der Lieutenant etwan einen Schuß länger als meine Badine. Ich ließ diesen blau gekleide; ten Nachtrab heran und verwickelte ihn in ein Gespräch mit mir, um die niederstämmige Soldateska über eines und das andere auszufragen, was gedruckt werden konnte.

Man fragt höflicher wohin als woher (fogar sich, wenn man philosophiert); auch nach Bleesern gingen beide, der Major that's, um mit wettzurennen und den Lieute: nant hatte eine liebende Wassenbrüderschaft ihm nachgetrieben. Beide Ofsiziere waren, wie jeder Regimentstab und jede Prima Plana, so sanst und still, so frei von Prätensionen, sprachen so wenig von Siegen über Damen und über Feinde, daß ich innerlich sagte: scharmante Kinder!

"Woher?" fragt' ich endlich: "Aus Annaburg." Und ich hatt' es nicht gebraucht, hatt' ich H. Leonhardi \*) vorher und nicht erst nachher gefragt. Aus dem Soldar ten Rnabeninstitut waren beide. — Mocht' es nie lan gere Majore und Gemeine geben als die Annaburger, die keinem Menschen Saut oder Nock abstalpieren, sondern ihn vielmehr von Fuß auf bekleiden mit der Stricknadel

<sup>\*)</sup> Leonhardi's Erdbeschreibung von Sachs. 1 Theil. In bies sem nuglichen Institut avancieren bie Knaben uach ber Witzbigkeit, nicht nach ber anciennete.

und die zwar an bolgernen Beinen eine Freude haben, aber nur bamit fie ihnen Strumpfe anversuchen! - 21ch man muß wol in ben froblichften hiftorifchen Ginleitun. gen barauf fommen, wenn man erlebt, bag bie Beiers fralle des Rriegs der Saftergirtel unserer Rugel wird und daß man gur Rarte bes Rriegschauplages nichts weiter braucht ale ben Atlas. Uebrigens ift freilich niemand beffer befannt als mir, baß - wie im Philanthropin gu Marfcblins den Knaben wegen einer Ungezogenheit die Strafe porgefdrieben murbe, folde fortgufegen - baß eben fo bas Schicffal ben Denfchen fur ihre vorigen bars barifchen Thiergefechte und wilden Riefenfriege die Poniteng auflegt, fie am hellen Tage ber Aufflarung fortzufegen; aber ift es nicht bart, daß bas achtzehente Jahrhundert als Souffre-douleur ber vorigen burch ben Fortfat ihrer Rebler ben Schein ber Barbarei annehmen muß?

Ich und die h. Offiziere langten so fruh in Blees sern an, daß man noch zehn Wettrennen hatte halten tonnen; aber das erste war schon — gehalten zur herzlischen Freude des Majors; denn seine Schwester, zu der er sich von mir begleiten ließ, hatte obgesiegt. Den Blees sernen, den Neurodern, Trebnigern, Bulledorfern ist es etwas Altes, daß der Pursch durch einen Kurierlauf einen bordierten Federhut und das schnellfussigste Madchen einige Ellen Seide erläuft; aber dem Publifum ist es neu ger nug. Der schwesterlich gesinnte Major war zufrieden, daß seine Familie — wie eine fürstliche — statt der Sies ger doch eine Siegerin auswies.

Aber wichtiger scheint das fur das Publifum gu fein, wogu das Bisherige nur einleiten follte, daß namlich ein holzerner alter Saubenkopf am Fenster fand, um welchen das ersiegte Seidentuch gebunden war. Der Ropf hatte

eine fanfte Bilbung; Die Stirn war aufgesthloffen, Die fleine Mafe ein wenig gebogen, bas bolgerne Baar bing gwar nicht lockig aber weich an ben Ohren nieder wie an manden Engeln von Guido. - Und guglest erfuhr ich, baß es mirtlich ein Engelfopf mar. Denn gufälliger Weife ftedte ich ben Daumen, als ich Diefen Benfors Ropf ber weiblichen Ropfe aufhob, in beffen Schlund und fdwebte bunfel vor, ich wiederhole irgend etwas. mir freilich die Triumphaterin fagte; baf ihr Bater Ru fter in der " Boffeltirebe" in Bittenberg gewesen, fo fiel mir leichtlich ein, bag'ich bem bafigen abgedantten befole tlerten Saufengel meinen Danmen wie einen Knochen in ben Schlund geffectt und bag biefer Sauben, Barbein ober Roof auf bem geforften Engel gefeffen, ben mahricheinlich ein Bombenfplitter ber Reicharmee anno 1760 barum gebracht. Die Lauferin fagte mir: ber Ropf bringe bem cange Banfe Sceden und fie hatte feinen Fegen erlaufen, batte fie nicht unterwege immer an ihn gebacht.

Inzwischen kam mir der infulierte Kopf bald aus ineinem und ich langte in Dresden an. Die Musik zwischen den Aften oder die Zwischenatte bleiben weg; ich eile sogleich zu interessantern Dingen und erzähle, daß ich in Dresden herumging und sowol das achte Zimmer als den Zwinger \*) besah. Es wird davon gesprochen, daß inich das achte Zimmer mit seinem Miniatur Elderade und Juwelensteinbruch auf Sammtschwarz nicht in dem Grade begeistert habe, den sich die Dresdner davon verssprachen; es wird aber wenig erklärt. Aus dieser Sache

Das achte Bimmer ift bas juwelenreichste im grunen Gewölbe, ber Zwinger ist ein einformiger Pallast voll Naturalien uit Runffachen.

ift in fommen, menn man überlegt, bag ber Barletin im Rabinett neben bem funften Bimmer, beffen Leib aus Gie ner Perle beffeht, ober ein einziger Deitschenftod aus Jumelen, ifoliert in gwei Bimmern aufgestellt bie großte Wirfung thun mußten, daß, aber fo aus allem nur ein dumpfes gegen bie Objefte gleich gultiges Stannen; werden fann, fo bald man eine Jumelen Daftyliothet, ein Portativ : Ophir vor fich fieht. 3ch tann nicht fagen wie abgeschabt und bleich mir einmal ber Sarled'or porg fam - womit ich ju Frege in Leipzig ging , um ihn ba: gegen Wierteldufaten umzusegen - ale ich bei bem Bang quier nicht goldhaltige Berge, fondern pollige goldne fteben fab. Cben fo machten mich Schwesternbaufer, Monnen, flofter und Frankfurter Rromungtage falter gegen Weiber und nichts gegen Bucher fuhler als die Gattingifche Bie bliothet, beren blofer Ratalog fcon 80 Bande fullt , fo daß ein Menfch, ber gleich nach ber Geburt fich baruber machte und zu lefen anfinge in jedem Babre feines 80. jabrigen lebens fo viel Werte burchlaufen muß, bag ibr Ratalog felber eines gibt. Control of the control of the

Hingegen der Dresdner Zwinger machte mir das Berg viel leichter; und es laßt sich denken, wenneman hort, was mir dort auf einem Kirschfern ausstieß. Wenigen geographischen Gelehrten ist nämlich der ikonologische Kirschfern unbekannt, den der Dresdner Zwinger den Fremden zeigt und den eine Wesenkette von 85 eingeschnittenen Gessichtern durchgrädt. Auch mir wurde der Kern gewiesen; und vorher das nöttige Brenn und Bergrößerungglas dazu engehändigt, ohne das keiner die 85 Physiognomien aus ihren hüpsenden Punkten und Rogen ausbrütet; aber hinter dem Brennglas sproßte aus dem sigurierenden Kern eine ganze Samenschule und Ahnenreihe auf.

Ingwifchen mar mir nichts frappanter barauf als bas 70fte Beficht. Dir mar, als bug' es mich, ich fcmur, ich fenne es. Endlich verfiel ich barauf, als schon einige Gaffen mich vom Glafe und vom Rerne getrennt batten. daß die 70ste Physiognomie weiter feine andere sci als die ich icon am abgefchloffenen Geraphtopf in Bleefern gefeben. Lefer, die nach Dreeden geben und welche die gegenwärtigen Reben und die funftigen in Soly gefchnit tenen Rnieftude biefer wenigen Bogen im Ropfe behalten, Diefe fonnen, wenn fie im Zwinger bis jum 70ften Ger ficht bes Rernes gablen, bann leicht feben, mas an ber Sache ift. Dagu gu fegen bab' ich nichte, ale daß neulich einer im Reichanzeiger eine Iconologia Lutheriana feile geboten, b. f. eine Sammlung von 575 verschiednen Portraits, die man von Luthers Geficht gemacht und bie faum auf ein halbes Dugend Dresdner Rirfchferne ju bringen maten. Allein jeden großen Mann zeichnet ober verzeichnet die blinde Beit funfhundert und funf und fiche gia Dal und er braucht, um ber Rachwelt nicht einfeitig abgeliefert ju merden, menigstens 6 Rerne. Gemiffe Ber fichter, wie Luthers I. und Friedrichs II. werden niemals getroffen und niemals untenntlich gemacht; und ich fah den alten edlen Ronig des 18ten Jahrhunderts oft in Schenten auf Farbenpferden reiten, Die nur ihn tragen fonnten, und mit physiognomifchen Farbenflecfen, die nur er tragen burfte.

Bon Dresden ging ich nach Weimar. Ueberhaupt hatte ich auf der ganzen Reise wenig mit Bergmäusen und Lichtstralen gemein, die immer gerade fortgehen. Es ist hier nicht der Ort, von Weimar, dieser litterarischen Pfalz, und Munizipalstadt, worin eine Dreieinigkeit von drei größern Weisen schimmert als je ein Stern aus Mor.

genland führte, von dieser Insel Baratoria, in die jeder Sancho Pansa einreitet, der nur einmal eine zweite Auflage erlebte, es ist hier sag' ich nicht der Ort — and ders wo eher —, mehr von dieser h. Stadt zu sagen als daß ich ins so genannte französische Schlößchen ging, um die herzogliche Bibliothef zu beschauen. Unterwegs sah ich jeden Pstasterstein, worauf ich trat, für die Rusaik eines klassischen Boden an.

Ich stand nicht lange in der Bibliothet als mir ein freundlicher haus, und Zwischengeist den h. hirsching sammt dessen Beschreibung von Bibliotheten in den Kopf setze, in der ich gelesen hatte, daß der Bibliothet mit einer Sammlung aller Katechismen vom M. Binder, Pfarrer zu Matstädt, ein Megpräsent gemacht worden. Ich fragte nach der M. Binderischen Katechismen, Kolletz zion und wurde vor sie hingesührt.

Es muß ein Erzengel gemefen fein ober ber Engel ber litterarischen Gemeine, bem gerade die Beredlung bes gegenwartigen Opus ein befonderer Gefallen mar, welcher mir unter bem herumtappenden Mustlauben gerade ben alteften fleinen lutherifden Ratechismus fur Bayreuth und Unfpach in die Bande ichob. In diefem lag vornen ichwach eingeleimt ein Buchbinderblatt, worauf ich die Physiognos mie, die ich an dem Saufengel in Bleefern und dem Rirfchfern in Dreeben angetroffen, voll Erstaunen wieder fand. Das Rnieftuck mar mit Dinte und Feder und mes ber aus Dunften noch Strichen noch Bogen, fondern aus frausen Schnorfeln gezeichnet. 3ch verfiel auf bas 20fte Seft von Denfele Difzellancen, bas mir ergabe let hatte, daß ein gemiffer Sebastian Sachs bas Portrait eines ju Pferde figenden Furften durch biblifche Rerne fpruche, namlich durch die Buchftaben derfelben gludlich

dargestellt, daß er unten eine Stadt angebracht, deren Erdreich der 90te und 95te Psalm pflastert oder zeichnet u. s. w. Und wem kann aus Renßlers Neisen undekannt sein, daß in der Mailandischen Bibliothek das Abends mahl Christi so geschickt mit der Feder abgezeichnet ist, daß die Gesichter und Haare der Gaste nicht blos die Passion, das Baterunser und den Glauben, sondern auch das Konssiteor, Beatus vir, Laudate pueri, Magnisikat und ans sehnliche Stude aus dem Psalter skizzieren?

Aber das Portrait blieb unleserlich. Zufällig waren einige Schndrkel auf der andern Seite durchgeschlagen und folglich so leserlich wie die Kehrseite der Gesetztasel \*). Das Blatt liegt noch vor mir: "Kronlein" hießen die filtrierten Zuge. Kurz ich ersah, daß das mich immer verfolgende Bildniß wirklich mit Buchstaben, aber nur wie Rupserplatten, verkehrt im Spiegel, gezeichnet sei: in einem Spiegel war's also nur zu lesen. Dieses schließet zugleich das Rathsel auf, warum der Magister Binder von dem Portrait, eh' er's legierte, keinen gelehrten Gesbrauch für die Litteratur gemacht, sondern ich erst.

Ich zog langsam die Federzeichnung wie eine Schwanz feder tem Ratechismus aus — ich konnte sie leicht ente wenden, weil ich wußte, man hatte sie mir ohnehin auf Ersuchen vorgestreckt —, um sie in hof auf meiner Stube genauer durchzulesen. Noch fehlet der Bibliothek das Blatt; ich bin aber erbotig, die Figur, sobald man sie auf Weimar'scher Seite fodert, der Binder'schen Rollekzion wieder guruckzuliesern.

<sup>\*)</sup> In Leffere Lithotheologie fteht, bag Rabbi Salomon behaurtet, bag bie Buchftaben bes Gefeges durch bie Safel burchgeschienen, aber nicht verkehrt.

Run wird es Beit, Die berkulanische Ausbeute gu besichtigen und unter die Gelehrten auszutheilen, ober, in einer andern Rigur, ben Leib diefes Simmelbrode une ter bie hungrigen um mich ju verschneiden ... Che man aber weiter geht, fiche man fest und überlaffe fich ber froben Ueberficht, wie ein Gelehrter um ben andern bie Sachen hober treibt und Altes lieft und Reues ichreibt wie wir gleich Luftspringern einander auf Die Schultern fteigen, um aus Menfchen einen ppramidalifchen Babel. Thurm gusammen ju gruppieren - wie feber bem Saus fendfuß ber Gelehrsamfeit bald rechts ein neues Bein eins fest, bald links - und wie wir, wenn wir uns voll ges lefen und une wieder leicht und ausgeschrieben haben, wie wir, ba wir die Reber ben Musleerungen unter, halten, wie die Larve des Schildfafers \*) den Gabels fcmang unter bem Ufter, folche fangen und wie wir mit einem Sonnenschirm und Schild aus unsern fammte lichen Berten, jeder mit einem gefüllten Gabelichmang, dabin ichleichen. . Ich befenne, mich erquickt ce, bag ich mich auch barunter erfinde, und wir follten alle Dantpfalmen fingen, daß wir unaufhorlich immer mehr miffen und immer mehr fcbreiben. -

Als ich zu Sause die Federzeichnung vor mich nahm und ein gewöhnliches Brennglas und einen Rasierspiegel dazu, um sie damit durchzulesen; so konnt' ich, eh' ich nur bis auf den Magen herabgelesen, schon wissen, daß

<sup>\*)</sup> Micht nur diese auf den Artischoden wohnhafte Larve breistet ihren gelammelten Koth mit dem Schwanz, der unter dem After ist, als ein schwebendes Dach über den Ruden, sondern auch die Larve des Lilienkafers hullet sich in die Sestrezionen ihres Rudens, und in die ihres Mundes; d. h. in Koth und Schaum.

ich über die Figur meine Gedanken in Druck außern wurde. Hier ist ein schlechtes Inventar des Funds: ich hatte den Formschneider der 10 Polzschnitte für die 10 Gebote vor mir — er hieß Lorenz Kronlein — er war Salzrevisor im Sachsenland — die 10 Schnitte stellten nichts aus der biblischen Geschichte vor — sondern alles aus seiner eignen — sie haben eine ganz neue Erklärung nothig — diese ertheilt sein Niß — seine gezeichnete Persson zerfället er in 10 Gesichtlängen und Holzschnitte — für jedes Gebot, eine Länge. . . . Genug zum Imbis. Das ist aber ein geringer etwanniger Konspektus des Küchenzettels, den ich auf den folgenden Blättern meinen Deutsschen vorzusegen denke, sammt Küchenpräsenten.

Das Federkonterfei, bas überall mein Lootsmann und Cicerone in den Solafchnitten fein foll, feget mich in Stand, Diefen Schnitten, Die man bisher in ben beiden Surften, thumern Bapreuth und Unfpach nur als Werfe ber Runft ohne Sinficht auf ihren Inhalt ichatte, durch eine neue Erflarung ein neues Intereffe ju verschaffen - Es gab mir überhaupt in meiner Jugend ichon ju benten, baß Die 10 Solgichnitte (nach ber falfchen Eregefe) lauter Szes nen unter ben Geboten aufstellten, worin wir fie ubers treten, als waren es Schandgemalde in unbezahlten Schulde fcheinen, ba boch ben Menfchen ber Rame und ber Ges bante ber Lafter außerst juwider ift, besondere nach dem Begeben berfelben, fo wie ihnen ber Geruch gemiffer Speis fen, des Rafes, des Berings, jumal wenn fie ihn eben gegeffen haben, ein Greuel ift. Bum Glud ift aber bie alte Erflarung eben fo unterschoben als schimpflich - und nun gur genuinen ehrenhaftern!

#### I.

## Solzplatte des erften Gebote.

Spezifischer Unterschied zwischen Amtinhabern und Amtwers wesern — Duverture bes fünftigen Konzerts — Mastanstatz ten für Monche.



Schrieb' ich hier episch anstatt prosaisch, so mußte ich jest eine Anrusung an einige Musen schieten, und da ich unter dem Wildruf die Quintessenz und Summarie meines Helbengedichts einzustechten hatte, so wurd' ich sagen mufsen: slößet mir das Nothige ein, wenn ich den Salzervisor singe, wie er aus einem Revisor (im Grunde durch

seine Frau) endlich Bettmeister in Sachsen wird. Denn bas ist der Bauris meiner Fabel. Im Grunde konnte man auch gleich den Juristen in Prosa anrufen. Der Erfolg bleibt derselbe, nämlich die Einstößung: denn wie die Inspirazion den Aposteln ihre gemeine Sprache und ihre Soldzismen und Hebraismen ließ zum Bortheil ihrer Glaube würdigkeit, so nimmt auch die Theopneustie der Musengot tinnen dem gewöhnlichen Dichter, durch den sie reden, seine niedrige Sprache und deren Provinzialismen nicht, damit es glaublicher bleibe, daß er's gemacht.

Der Calgrevifor Rronlein - Dagu gehort aber mehr und ich bin am Ende ubel baran, wenn ich nicht das, worauf ich die gange Gefdichte fundiere, gleich anfangs fcharf und hell gezeichnet vor ben Lefer rudte, namlich Rronleins Charafter. Daber barf ich von jedem verlangen, ben Solifchnitt bes britten Gebots aufzuschlagen und nachzusehen; gerade unten an der Rangel unter dem Saupt paftor fist unfer Revifor. Go fieht der achte Runftler aus, ber fich burch Meffer (jum Solzichneiden) veremigt und ben nach langen fpaten Jahren Biographen fommentieren. 3ch bitte, in fein ftilles verfenftes unbefangnes Geficht an der Rangel tiefer einzudringen. Die weichen Saare find platt und ichlicht über ben Borberfopf ges ftrichen, welches ber Solzschnitt leicht burch gangliche Weglaffung derfelben ausdrudt. Es ift viel Rindliches in diefer Physiognomie - und in ber Siftorie noch mehr - , die gleich Rindern leicht errath und doch leicht betrogen, leicht vergibt und doch leicht ergurnet wird und die Spigbuben geschickter abschattet als abführt, leichter darftellt als besteht, geschweige bestegt. Diese funftlerische Unbefangenheit geht fo weit, baf ich mit Beiftand feines

Lettern . Ronterfeies Dinge aus feinen 10 Platten gegot gen und abgenommen habe, an die er gar niemals gebacht - ju feinem Glud, benn fie betreffen feine Rrau -, und die boch ihre Dichtigfeit haben. Es ift fogar in diefem in fein Ich bineingelagerten Geficht etwas fo Schwarmerisches, bag ich anfangs, che ich in Weimar gewesen, bachte, es fei ein Webermeifter, ber unter jenen Schwarmern gunftig ift, die, wie die Bausgrillen; nur Sige fuchen und Licht vermeiden, Die gleich den Ries bermaufen nur bem Sala ber Lichter nachstellen aber ihren : Stralen ausweichen. Das ift Rronlein aber nicht. Indeffen tonnen Lefer, Die fich mit biefem fculbe tofen Ungeficht befreundet haben, fich nun leicht in die Stelle und Bigbegierbe eines Mannes fegen, ber biefer Philiognomie immer auf feinen fachfifchen Reifen begege nete und ber auf fie fowol auf dem Saufengel ju Blees fern als auf tem Rirfchfern ju Dresben ftieg.

Nam von vorn an! Krönlein liebte das Formmesser, aber nicht die Revisorseder und es war ihm leichter den Obersalzinspektor abzusormen als zu — befriedigen. Schon als Abeschüß hatt' er Fensterrahmen und Schulbanke sur Formbreter verbraucht und in sie geschnitten, ohne vorzitegende Beichnung. Daher wünscht' er sich, um als Formschneider einmal mit Albrecht Durer in Paaren zu gehen, wöchentlich ein besseres Amt, das er verwesen könnzte, ohne dabei zu — arbeiten. Er hätte daher, um mehr zu schneiden, lieber das Inspektorat als das Revisorat verschen: denn alle Posten des Staats nehmen an Arzbeit zu, wie sie sich von dem Throne entsernen und ein regierendes Haupt hat 1000 Mal weniger zu denken als ein amthierendes, und ein Vater des Landes weniger als ein

Bater ber Stadt. Go muffen fich die Erben befto fleis Biger um fich breben, je weiter fie von ber tragen Conne abliegen, und ber ferne forpulente Saturn muß in einem Connen , Sage vier Dal fich überfchlagen , indeß Die nabe flinte fleine Benus fich nur ein Dal umdreht. Berner je fleiner bas 2mt ift, besto mehr fcmilgt ber Anhaber und ber Bermefer beffelben bas Erge und das Erbramt in eine Derfon gufammen. Bie ber ruffifche Raifer feinen nachfolgenden Regenten, fo freiert ber aute Rurft feine vielen Mitregenten feine Champions auf dem Schlachtfelde, seine curatores absentis in den Provingen, seine charges d' affaires im Regierungmes fen, feine Smerbes im guten Sinn, Die fich bei feinen Lebzeiten nicht fur ben tobten ausgeben, fonbern fur ben lebendigen. Bie mare fonft ein Staat gu regieren? Und fo muffen in allen wichtigen Bivil, und Militairftellen wie an unferm Rorper, wichtige Glieber boppelt fein; jedem Umtinhaber, ber mit dem Umtapparate burch Die Amtitube wie burch ein Duderftubchen lauft, und fich boch hinreichend mit dem Goldstaube ber Revenien einpudert, - wie man einen magnetischen Stab blos im Durchfahren mit Reilftaub umpicht - jedem folchen Umtbefiger muß (von ihm ober bem Staate) ein Um ta vermefer beigegeben fein, ber alles beforgt. stellten die Romer nicht ohne Grund fur einen vornebe men Staatbedienten einen Doppelftubl.\*) auf öffentliche Dlate bin, damit er und fein Umtverwefer fich in ben weiten Geffel mit einander festen. - Singegen ben nice bern Umtinhaber, eines fleinern Umtes nagelt man mit

<sup>\*)</sup> Bisellium, welches berühmten Mannern in Rom als ein Zeichen ihres doppelten Werthe gesetzt wurde.

der Bruft und mit seinen bienft = und wachhabenden, fors reserierenden, rechnenden, revidierenden, fopierenden, expes dierenden Armen an die Arbeittafel an, und kein Teufel schreibt fur den Schreiber.

Bei unserem Galgrevifor, ber gern feine Umtjahre fur Deferviten : und Gnadenjahre angeseben und gleich einer Bittme andern übertragen batte, aber feinen Rore revifor fand, litt die Runft und gulent die Rrau. Gie mar eine Gilberdieners Tochter und ichmachtete nach bem Bofe, mober fie mar. Gie fagte jeden Tag fo viel Lugen als ein corps diplomatique in 365 Lagen, und hatte fic eine Mpriade von Thorheiten gefagt und gethan, fo lachte fie fich und den Runftler aus, hatte funf Ginfalle und fchlug ben Revisor (aus Scherz) hinter die Ohren und fiel ihm um ben Sale; bann fonnt' er nichte machen. Er argerte fich, daß fie ibn allzeit mitten im Merger nothigte, fie ju fuffen. Ginen einzigen Rebler murbe ber Devifor felber nicht innen, ob ihn gleich feine 10 Bolge platten mider fein Wiffen bofumentieren, ben, daß fie gwar falt blieb gegen einen ichonen, ober jungen, ober alten, ober luftigen Dann, aber nie gegen einen gegen mar, tigen: mit bem murbe fie untreu aus Spaf und fcwur bem Formichneiber, einen haflichern gab' es fcwerlich. 11nd bas glaubte fie vielleicht felber; aber es that nichts: fie belog eben fo leicht ben andern als fich. - Uebrigens fab ihr Rronlein aus einem der fonderbarften Grunde ale les von einem Jahr in's andre nach : er hoffte, die Role gen murben vielleicht nach 9 Monaten fichtbar, wenn er fie in Barnifch brachte - und leider blieb er immer in dem Fall, daß er die Folgen des Grimms nicht fru: ber, erft nach 9 Monaten ju erleben hoffte: ihre Che trug nur taube Bluten.

endlich fann Rommentator und Lefer aus einem lan: gen Beidenvorhof in's Beilige ber erften Platte treten.

Oben auf dem Gebirge voll Regionen aus Linien überreicht ber Revifor dem Evangeliften Lufas, (bem Schut patron ber Daler, indeß in Perfien Lufas herr und Dei fter der Schuspatron der Farber ift) feine zwei Formbreter, worauf er die Solgichnitte ber erften und ber zwei ten Safel eingeschnist. Die Breter geichnet er leer bin, meil er bas Laderliche voraus fah, Die gehn Platten auf ber erften vertleinert und also auch die erfte vertleinerte auf ber erften und alfo auch die zwei Formbreter auf ben Kormbretern barguftellen - welches fo fehr in's Unend, liche ausgelaufen mare, wie die mechfelfeitige Spiegelgab lerie zweier einander nachaffender Spiegel. Steigt man bergab, fo ftogt man an einen geiftlichen Landftand - me niaftens wird er unter biefem Titel von ber erften Gefichtlange des Bederkonterfeies aufgeführt - ber burch ben bischöflichen Steden und die Gabelmute oder ben Inful , Zweigach mich nothigt, ihn im gangen Rommen tar einen Bifchof in partibus infidelium ju nennen. Runftler find bem Aberglauben gewogner als Philosophen, weil er bas grtiftische Reich erweitert und weil man gern Die artistische Wahrscheinlichkeit fur philosophische nimmt; und manchen Lutheraner in Rom haben, wie ben Conreftor Winfelmann, die h. Madonnen tiefer in die allein feligmachende Rirche gelocket ale ber lugende Baronius und Bellarmin und das tridentische Rongil. Rronlein ers scheint auf ber erften Solzplatte als ein Arpptofatholif. Warum laft er es gu, daß feine Frau, die bier im Sols fchnitte auf den Rnien dem Landstande die Sand fußt, ibn um Gegen, um Fruchtbarfeit und eine Berforgung bittet? Regina beift die Gilberdienerin. Der Bischof

in partibus zeigt mit der linken bestabten Hand auf das agnus dei der Saule und sagt: halte beim Lamme bar, um an, nicht bei mir. Ich weiß aber nicht, ob er alle Bitten Reginens meinte. Auch schenkt der Bischof gern dem geistlichen Schafe unten seine Hand und seinen Blick und seine Hinneigung und dem abgebildeten Lamm drosben blos seinen Schäferstab. Die zweite Beterin neben Reginen braucht unsere Ausmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen: der einsichtige Kunkler schnitt sie nur als Nebenssenne und Folie für die Revisorin hin, um sie im Borzzuge des Handkusses und des landständischen Blickes auszusühren.

Dicht an ber Gaule bat er ben einzigen Menfchen in der Welt angebracht, gegen den feine Lammes , Geele ftofig mar, ben Lauteniften und Kontraaltiften Raupert. Er halt ihn fur den Baidmann und Bogelfteller feiner Regina, ber fur biefes gute Reb : und Perlhuhn ben Ens ras ober bas Schneegarn auffpanne; und banft Gott, baß die Benne gescheit ift und aus bem ehebrecherischen Rete bleibt. Ich und die Lefer miffen, mas mir bavon zu bens Der Lautenift fartet hinter bem Lammes, Stativ mit einem forrespondierenden Mitglied (es ift ein abgedanfter Regesschreiber aus Guble) einen Feldzug ges gen das Chepaar ab. Lefer, die mehr benten als feben, finden leicht, daß Raupert gern den Revifor in den Gis der Geligen hinaufjagte, um diefen fconer auf ben Lips pen der Revisorin ju finden. Auf bem Schachbret bedt Die Ronigin ben Ronig, auf ber Erbe ber Ronig Die Ros nigin und es ift hier ein folches Biberfpiel jenes Spiels, baß man oft ben Ronig binausschlagt, um feine Frau matt ju machen. Man fieht in betrubte Beiten binein, wenn man nach einem folden bedenklichen Solgichnitte 40. Banb.

berechnet, wie dem armen Formschneider in kunftigen Holzsplatten und Geboten werde mitgefahren werden. Ich traue selber dem Landstand nicht einen Holzschnitt weit — was ich hinter der Saule für Gradierhäuser nahm, sind wirkliche Zelte eines Lustlagers — Krönlein und das agnus dei sind beide erhäht und der Bischof kann beide auf dem Altare in unblutige Meßopser verwandeln — Beten vermehret nicht nur eigne Schönheit, (nach Nittolai und Hermes), sondern auch die Liebe für Fremzbe (nach mir) — Bischöse in partibus insidelium sezzgen einen Alten vom Berge nur dadurch außer Sorzge, wodurch Cassus dem magern Casar welche machte, durch Magerheit.

Unserer aber ift beleibt und dicker ale der Saulen-

Ich werde dadurch unverhofft auf den kanonischen Schmeer gebracht und durchlause vergnügt den Jergang, der sich diffnet. Ich muniche, daß einiges, was ich von dem Rirchen Talg der katholischen Monche sage, auch auf unsere passe.

Sausigere Absonderung der Fettaugen ins Zellgewebe ist wie bekannt die Absicht der Ordenstifter. Sie arbeitteten aufs Masten hin der Seele wegen: denn Fette sind sanft und liebevoll, wie schon Boltaire bemerkte, so wie alle Oele und Fettigkeiten die Meeres Wellen stillen; dadurch will ich aber nicht gerade auch geringere Entzwecke der geistlichen Gestägelmäster ausgeschlossen haben — Fett schraubt den Luftröhrenkopf zum Baß herunter, den der Monch so sehr wie das Latein in den Horen braucht — Fett ist die beste Silber Folie des Teints und die geschmückte Außenseite ist dem katholischen Kirchendienst nicht mehr als den Kirchendienern nöthig — Fett ist der

befte Pelgrod und Pelgftrumpf und Duff gegen Froft. beffen ber arme Rlerus in feinen nachtlichen und minter: lichen horen mehr als zu viel erleibet. Es ift fein ernfte hafter Einfall von mir, daß die Ordenstifter fich mit Dies fem Maften befingen, weil fonft Menfchenfett in den Apos thefen offizinel war, und daß die Regularen aus Rranfenwartern endlich zu Simplizien und Beilmitteln werben follten. Aber bas fag' ich nicht gern in ben Wind, baß Fett ein Zeichen und Gis des forperlichen Wohlbehagens ift: da nun nach Bellarmin zeitliche Gludfeligfeit unter Die Merkmale ber mahren Rirche gebort, fo barf ben Dies nern derfelben diefes Mertmal am wenigsten fehlen; und da nach Plato ber Tugendhafte 729 Dal gludlicher ift als der Lafterhafte, fo fodert die Rirche, daß mit dem Stande zugleich die Beiligfeit und mithin der Schmeers bauch machfe; baher barf ein Domherr durrer fein als ein Dechant, oder gar ein Domprobft, baber merden ein nem hoben Geiftlichen alle Freuden ber Beltleute, fogar verbotene, gern verstattet, damit er erstarte und nicht eins fdwinde.

Auf diese Absonderung aus den Arterien ins Bells gewebe nimmt auch der lutherische Klerus nach Bermds gen Bedacht.

Wir wollen aber untersuchen, ob auch die Mittel geswählet sind, welche diese Sekrezion befodern sollen. Mir scheinen sie es zu sein. Ruhe der Leidenschaften ist den Monchen geboten, weil nichts besser mastet, wie ich an meinem unvergestlichen Dechant Swift bemerke, der nicht eher sett wurde, als bis er toll wurde, und bis sich mitchin seine Wünsche und Wellen legten. Da aber körpersliche Ruhe noch besser mastet als geistige, wie Ganse und

Miffethater \*) beweifen: fo mar es nicht unvernunftig, baf Donche wie Ganfe (aus benfelben Grunden) bie enaften Bellen erhielten, Die eigentlich (nach einer alten Orden. regel) nicht langer fein durfen als zwei ausgestrectte Urme. Mafigeflugel wird geblendet oder verhangt: auch dies fes ließ bie Rirche nicht aus ber Ucht, fondern verordnete besmegen ihrer Dienerschaft bereingezogene Rapuzen, dunfle finftere burch vollgemalte Bellen. Scheiben erhellte Rirchen. Gie verbot den Konventualen Fleisch weil nach ben Mergten nur Begetabilien maften - und Beiber und Denfen. Dir ift befannt, daß Origenes auf bem Bege großer welfcher Ganger bid ju merben fuchte. Daber vernachläßigt die Ordenregel die mingigften Dinge nicht, fondern hat immer bas Daften im Auge: frembes Brod, fagt bas Sprichwort, nahrt am beften, baber ift feinem Religiofen zugelaffen, eines ju verdienen und gu befigen - Dach Unger und andern Pathologen folgt auf Ueberladen febr oft Stummheit, baber ift Monchen icon eine antigipierende befohlen - Daher gebot bas fanonie iche Recht ihnen fatt bes Gibes bas Abendmahl, um fie immer im Effen ju erhalten. Daber muffen fie fich immer an unsere Sinfalligfeit erinnern und effen; benn Dars chefe Caraccioli behauptet, daß jede Dablgeit eine Erinnerung an unsere Berganglichkeit fei. . . . Bollt' ich lane ger nachfinnen, fo fielen mir noch 1000 Brunde bei : aber man hat mir bisher bas lob gelaffen, bag ich aufzuboren weiß und diefes lob will ich nicht erft heute verfchergen.

Ueberhaupt wurde boch einigermaßen gezeigt, daß das Chor der katholischen Rirche — nicht ihr Schiff — aus Speckfteinen aufgemauert sei. — —

<sup>\*)</sup> Miffethater gehen baher trog bes Waffers und Brodes fett aus bem Kerter.

Bir verfügen uns wieder auf den Holzschnitt. Der Landstand reicht fast (zu meiner Berwunderung) bis ans Kapital der Gaule mit seinem; dieses mag aber, da die Gaule feine furze ift, einen neuen Beweis abgeben, daß die Menschen in den vorigen Zeiten langer waren. —

Ich werde fertig sein, wenn ich erinnert habe, daß man nach einer solchen unmittelbar aus der ersten Ge, sichtlang e geschöpften Erklärung der bisherigen alten nur aus Berachtung gedenken kann, welche den Bischof in partibus zu Aaron, Krönlein zu Most, birnbäumene Taseln zu steinernen und das Lamm zu einem Kalbe aus Ohrringen macht. In der That werden jest aus Kälbern und aus einem ganzen Wiehstand Ohrengehenke und Fingerringe gegossen; aber nicht umgekehrt.

Bir eilen zum zweiten Gebot.

### II.

# Solzplatte bes zweiten Gebots.

Der Steinhagel - ber Stab bes h. Rochus.



Indem ich das Katechismusblatt des ersten Holzschnitts umschlage, um den gegenwärtigen zu kommentiren, so frag' ich mich: "was kannst du antworten, wenn dich das Publikum fragte, ob du der Mann bist, der so viel artiklische Theorie und Praris vereinigt, daß er Kronleins Schnitte kommentieren kann und der wenigstens von einigen Bergen zu Nom herabgeschen." Und hier sieht's

schlecht aus: ich habe noch gar keinen erblickt und kenne von Welschland wie vom Nevisor nur Bucher und Bilder. — Inzwischen haben einige Gallerieinspektores, in deren Beisein ich nach meinem Gesühle über Naphaels Logen im Batikan (nämlich über deren Kopien) eine und die andere Anmerkung machte, mich ermuntert, sortzusahren und mit den gegenwärtigen zehn Krönleinischen Loggie anzusangen, so wie Erasmus nach der griechischen Grammatik sogleich den Homer traktierte mit seinen Elexven. In der That die se Logen heißen nicht mit Unzrecht, — wie jene, Raphaels Bibel, — Krönleins Kartechismus.

Inzwischen hab' ich bei aller Anstrengung im ersten Gebot doch den him mel vergessen. Sum Glud kommt er auf allen zehn Platten wieder. Das atherische Linien, blatt, das der Leser über der Steinigung sieht, stellt den himmel vor und zwar einen blauen, denn die Striche sind wagrecht, womit die heraldik allzeit die blaue Farbe andeutet. Wie schon rastriert uns dieser aus Gludslinien gezogne erste himmel gleichsam die ersten Linien (primas lineas) des dritten vor!

Nun werf' ich eigentlich meine Leuchtkugeln auf ben zweiten Holzschnitt. Die Halsgrube und der Bart der Federzeichnung (denn daraus besteht die zweite Gesichte länge) erzählen uns, daß das bunte Glas der Krönleinsschen laterna magica den Berg der vorigen Platte weister hereingeschoben auf dieser. Es war schon einige Lage nach dem Handfuß, berichtet der Bart, daß der Nevisor wieder auf das Gebirge stieg, um einige Petresatta und Quarze droben zusammenzuklauben. Er bekennt, daß ein Formschneider Pstanzen viel leichter nach Phytolithen (versteinerten Pstanzen) als nach Blumenstücken oder Blus

menbeeten ausschniße, und Lesern, welche die brei Grafer auf dem Rufboden der zweiten Platte etwan nicht ichlecht finden follten, binterbringt er, er babe fie nach guten Den, briten foviert. Der Teufel batte fein Gpiel, daß ber De: vifor gerade fo viel fteinerne Schate, und noch bagu Beg-Schiefer, rothlichen Quargtiefel, lapides judaici, und fogar zwei Beratholithen und einen Spfterolithen \*) droben finden follte, daß er bis nach dem Gebetlauten auf bem Berge verharrte. Im Dunfeln gefellten fich ber fafe fierte Rezesschreiber aus Suble und ein falliter Dochges schworner aus Freiberg zu ihm. Der Urtift hatte fich von diefen Berggaften nichts Gutes verfeben follen. Die Spisbuben erboten fich ju Eragern feiner Stein : Lefe und Rure. Rronlein fab von jeber Lammergeier fur Lammer, Ropfe fur Bergen und Ginfaltige fur Aufrichtige an, da doch fein Menich zur Borftellung zu dumm ift und da auch Schaffopfe in Schaffleibern einbergeben und nicht immer in Lowenhauten.

Er sah bald, daß ich recht hatte, da er den Berg mit ihnen herunter war und nun dem Kontraaltisten in den Wurf kam. Naupert legte sein Lautenfutteral, das er bei sich hatte, aus Absichten in das aus den drei ger nannten Gräsern bestehende Gras. Hier auf dem Absdruck des Prägstocks ist wenig vom Futteral zu erblicken: ich kann aber Neugierige auf den birnbaumenen Stempel selber verweisen, auf dem alles in flachem Schniswerk ausgeführt ist, was mit Druckerschwärze nicht zu propagieren war. Das Weglegen des unsichtbaren Futterals

<sup>\*) 3</sup>ch gehe ungern daran, ihm diese Ausbeute und Berbins dung ber Beratholithen (versteinerte Borner) und bes Systerolithen (Benusstein) zu glauben, aber an das Weimars sche Katechismus-Blatt muffen ich und Publicum uns halten.

follte fo viel fein, als gog' er die Turfenglode gegen ben Res vifor, ober ale gundete er garm , Ranonen und garmftans Mun machte fich bas Pargen , Terget über ben arglofen Urtiften ber. Sier liegt unfer Formichneider auf feinem eignen Solzichnitt und erwartet, daß ihm die binterliftige Tripelalliance im Finftern Besichiefer und Beras tholithen und rothlichen Quargfiefel und lapides judaicos an den Ropf werfe, um ibn mit diesen lusibus naturae (Raturfpielen) ju erlegen. Der nachfte Spigbube an ihm ift der Pochgeschworne und ift aus bem rothlis den Quargfiesel in feiner Rechten fenntlich, ber weiter ftebende ift der Regesschreiber mit einem lapis judaicus (es ift auf bem Solgichnitt ichmer herauszubringen) und der gebudte Belot, ber einen ichon geworfnen Begichiefer jum zweiten Gebrauch in die Bombe lat, ift ber Rabel führer Raupert felber. Go fteinigen Menfchen Menfchen, bebenfen aber nicht, daß ein Naturaliensammler fich uns gern mit bem beften europäischen Stufentabinett erwerfen lagt, gefchweige mit einem fo fårglichen.

Was die drei Bombardierer noch entschuldigt, ift, daß sie mit dem Durchlochern weniger dem Revisor einen Tort als der Revisorin einen Gefallen thun wollten, weil Rauppert verhoffte, während der Mann läge und seine Bunz den in Binden hatte, die seinigen zu heilen und mit des Bandagist Amore Binde zu stillen.

Aber es sollte besser ablaufen. Mitten in biese Winstersaat und in diesen Spatregen von Steinen schiefte das Berhangnis den Landstand, der hier mit seinem Mosis Krummstab dem grimmigen Meere gebeut und mit dem h. Nochuestab und Lituiten\*) andern fliegenden Petrefats

<sup>\*)</sup> Lituiten find Schneden : Berfteinerungen, Die Bifchofftaben

ten Einhalt thut. Der Kanstler hat sur diesen Holzsschnitt gerade den fruchtbarsten gleichsam den trächtigen Moment erwischt oder erwählt; denn jest sind die lebendigen Schleudermaschinen noch im Abdrucken, Kronlein im Abwehren, Naupert im Bucken, dem Landstand stehen und schießen vor Todesstrecken lange Seitenhaare wie Staubsäden und Stengelkeime und elektrische Stralbüschel empor — der ganze Holzschnitt siedet, gahrt, wogt und geisert — sogar die Windstille und gleichschwebende Kirnsbergerische Temperatur auf dem Gesichte des fremden Herrn, den ich nicht kenne, hebt wie ein Wohllaut diese Miston Kunst ungemein. — Hier bricht meine artistische Bersion und Hermeneutik der Platte zum 2ten Gesbote ab; aber man laße mich, eh' ich über die dritte die Wünschelruthe meiner Feder halte, etwas bezeugen. . .

Nämlich mein Erstaunen, daß Deutschland solche Bluthen der holzschneidenden Runft in Katechismen wie Blutmen in andere Herbarien klemmt. Ich erinnere mich, daß schon längst Ungers Bater in Berlin — der Sohn war dabei und bezeugt es im Nothfall — gegen mich äußerte: "er glaube Albrecht Durer's Holzschnitte beurtheilen zu können (und das kann Bater und Sohn leicht, da sie ihn so glucklich erreichen), aber seiner Einsicht nach habe Durer nie einen Holzschnitt geliefert, der den Krönzlein'schen ähnlich gewesen." Was aber den Deutschen beckt, ist, daß es der Nömer selber nicht besser macht: hat uns nicht Winkelmann bezeugt, daß er die herrlichste erzene Schaumunze von Habrian in Nom nirgends ausgeztrieben als endlich als Medaillon oder Schelle an einem

gleichen. Was ter h. Nochus: Stab ift, bavon fiebe tie Er= , tlarung oben im Texte nach.

- Maulthierhald? - 3ch weiß, mas man mir entgegengefest, daß namlich die Religion an der Runft - wie in der griechischen Beit die Runft an der Religion - fich aufhelfen folle, und bag baber bas Ronfiftorium, das auch den Geschmack der Ratechumenen bearbeiten und erziehen will, es nicht verbiete, fur 9 Ratechismusbogen Ginen Grofchen gu begehren, ein enormer Ladenpreis, wofur nicht nur 9 leere reine Bogen, fondern fogar 12 ju bes fommen maren. Aber ich repligiere bas: einer ber große ten pabagogischen Brrmege ift ber, baß Ergicher bei Rins bern zwei, drei Biele auf ein Dal ju erreichen benten. Die Rleinen follen aus dem Speckzius von Esmarch gus gleich Latein und Reglien ichopfen, wie Leferinnen aus neuen Romanen alte Geschichte; man vergift aber, baß fogar der Erwachsene nicht in derselben Minute, wie bas Chamaleon, das mit einem Auge vor, mit bem andern binter fich blickt, fogleich auf den Styl hinter fich und auf die Wahrheiten vor fich lernend merten fann. Gin ju einer doppelten Aufmerkfamkeit verdammtes mird am Ende blos mit ben Termen und mit verwor, renen Umriffen ihres Inhalts vertraut; aber biefe leere Bertraulichfeit raubt gerade einer funftigen bagu bestimms ten Lehrftunde das Intereffe ber Deuheit.

Alfo konnen die Ratechumenen nicht das religible Memorienwerk und die artistische Kallipadie in Giner Misnute verschmelzen, so wie man mit gleichem Schaden Resligionbucher zu Lesemaschinen macht.

Ich fuhr' es nur zur Belustigung des Lesers an, daß alle vorhergehenden Kommentatoren dieser Holzschnitte nicht nur auf dem ersten aus dem Salzrevisor den Heerführer Moses, sondern auch auf dem zweiten aus dem nachtlischen Ueberfall eine gerichtliche Steinigung (vermuthlich

mit den Scherben der zerschlagnen Gesetztafeln) geschmie det und gegoffen haben. Go spielt man Werken der hib hern Runft in Deutschland mit.

Der b. Rochus , Stab in ber Rote ift jest flar ju Die Karmeliterfirche ju Bourdeaux bat, wenn fie noch fteht, ben Stock in ihren Mauern; ein Saus, worin er ein Jahr fand, wurde badurch ein großes und reiches: daher gablten die Bourdeaurer fonft bis gu 2000 Livres jahrliches Miethgeld fur ihn. Mit der Beit ro fteten die metallifchen Rrafte bes Miethftocks ein; und bie Liebhaber wollten vor 20 Jahren faum noch 12 Livres fur ben Steden geben. 3ch lobe fie: bewahrt nicht jede Rathebralfirche einen gehn Dal goldhaltigern gehn : Pragftod auf, ben fo genannten Rrumm = ober Bifchofftab? Geben wir die geiftlichen Ruthenganger mit Diefer Bunfdelruthe - Die Bifchofmuße ift das Fortuna tus = 28 un fcb butlein - je vergrmen oder Leute ohne Ruthen neben ihnen auffommen und grunen? 3ch babe mir oft ben Galgburger Rrummsteden gewunscht, auch Dungbeluftigungen mit biefem multipligierenden Deperfchen Stabe ju treiben; aber ber Bifchof bat Berftand und lagt die Babine, die jahrlich einen Gilberbaum von funfmal bundert taufend Blattern oder Thalern treibt, nicht fahren.

III.

# Holzplatte des dritten Gebots.

Paritat ber Religionen in der Kleidung. - Spigbubinnenftreiche.



Bare nicht mehr aus der menichlichen Brust überhaupt als aus der Brust der Federzeichnung — der dritten Gessichtlange — zu lesen; so stände die Sache schlimm und diese Geschichte still. Ich will aber vorher den Leser ins Relatorium und in die Avisfregatte der dritten Gesicht- länge führen, und dann erst selber ein Wort reden.

Auf gegenwärtigem historischen Sableau treffen wir ben Landftand auf ber Rangel an; er gantt barin. Alle

Musleger vor mir fonnten fich aus feiner lutherischen Draps perie nicht herauswickeln; besonders bruden bie 2 Schmustitelblatter bes Ueberschlage, Diefe geiftlichen Saleflosfebern und Bergblatter bas eregetische Rollegium nieder. ichame mich nicht, es offentlich geständig ju fein, daß ich noch por einigen Sahren mich mit bem Runftler über bie fen Unjug überwarf. Er hat auf allen feinen Solgschnit: ten feine ftehende Truppe fo gut befleibet, daß fie mit feis nem Bolf und Beitalter ju verwechseln ift - und eine solde Garderobe de fantaisie, ein solche indeflinable, poetische Ginkleidung und Tracht ift eben bas hobe Ideas lifche, mas jeder Marr fennt aber nicht malt. wirft fich aber gerade bier ber Gemanbermaler in Die Birklichkeit hinein und brappiert lutherifch? Er muß eine großere Schonheit erwuchern fonnen als er verftoget; fonft that' er's unmöglich. Der Berfaffer biefer Erflarung und Derivhrase glaubt feinen Runftler nicht weit von feiner Sour ju verfolgen, wenn er muthmaßet, daß der Solge fcneider ein Buche ift und gern feinen Arppto : Papismus verdedt. Sier überbedt er ihn mit Rangelholg. Dadurch namlich, daß er ben Landstand wie einen Granggott ober einen geflügelten Genius mit ber untern Balfte in bas bolgerne Rangelhulfter ftedt, halt er fich die Beloten vom Leibe und indem er fie mit bem Geraphin \*) Diefer Rane zeltaube, gleich mit ber menschlichen Oberwelt voll oberer Seelenfrafte, Die er lutherisch angieht, abspeiset und forte fchict, ichafft er fich Dlas, ber Culotte und Unterwelt des Bischofs das Pallium umzuhangen, und furz die Salfte

<sup>\*)</sup> Rach Lichtenberg zerschneidet man in Frankreich bie Tauben queer in zwei ungleiche Stude, bas mit ben Beinen heißet culotte, bas andere seraphin.

des Mannes so katholisch zu machen als er nur will. Ja einen, der ihn darüber zu Rede setzen wollte, könnt' er noch dazu einen Narren heißen und ihn bitten, er solle ihm doch das versängliche Pallium zeigen; — und das ware ihm wegen der Kanzel nicht thusich. — Schieß' ich sehl, so ist mir doch die Moral nicht zu nehmen, die daraus absließet und welche gewisse alte Ketzer (die Pasterniani) so ausdrückten: Gott hat die obern Theile des Menschen gemacht, und der Teusel den Rest. Die in der Kanzel verborgne Stalagmite wächst der sichtbaren Staslaktite entgegen und thurmet sich auf durch sie. Die Nesbel, die die unterste Erdschicht des Menschen aushaucht, steigen öfter als sie fallen, und machen also den himmel desen wie blau.

3ch will vorher die Bolfmenge in ber Rirche bes Solgichnittes fummieren und fortieren, die fo viele Mann ftart ift als die Philifter goldne Maufe befamen, funf. Der Bifchof in partibus fchieget mit Rangel: Spignamen und mit einem geiftlichen Percat auf ben fatalen gringen, den Kontraaltiften herunter und ichauet als ein Gegens fußler Lavaters - ber, wie er fchreibt, in feiner Predigt allgeit bas beste Gesicht als point de vue im Auge bes balt - gerade bas ichlimmfte an. In Rinderlehren bine gegen, fdreibt Lavater, faff' er immerfort bas einfaltigfte ins Muge, um faglicher ju fein; bas hatt' er aber nicht ruchbar machen follen, weil fonft ein Burcher, ben er oft in ben Rinderlehren betrachtet, ihn wegen optischer Injurien belangen und überhaupt ihm fein fonderliches Beficht entgegenschneiden wird; der Berfaffer diefes Blatts bittet fich baber, wenn er nach Burch fommt, vom phys fognomifchen Fragmentiften Die Gefälligfeit aus, ihn un, ter dem Ratechisieren nicht anzusehen. - Das unten ne-

ben dem Salgrevifor niedlich ansammengefaltete Gefchopf mit gefreugten Banben ift feine grau. Bie gefenft und versunten, borchend und erblindet fie ba fist, als Rreuge dame und Rreugtragerin! Ber fah' es der Spigbubin an, daß fie eine ift und aus einer Sausehre gern burch Beiftand ihres rechten Nachbars eine gang fleine Saus, fchande merben mochte? Davon mertt aber ber Revifor nichte, ber Sag und Macht fich auf die Befolgung ber Ravigazionafte ruftet und freuet, wodurch ber Staat bem Manne (wie der englische jedem Bolfe) befiehlt, nur eigne Landesprodutte nur auf eignen Schiffen eingu Ja Rronlein hat einen funften Gang in Diefe laute Duble bes gottlichen Samens eingebauet, namlich Die weibliche Figur an der Rangel, weil er fich einbildete, er verftoge gegen feine verschamte Frau, wenn er fie allein in eine Rirche voll Danner ober in ein Donchflos fter fete und fcnite, ba Dabchen wie erdroffelte Rram. metevogel allgeit paarmeife in die Baufer fommen.

Schon deutet der Runftler die Jahreszeit der Gerschichte an, daß es nämlich der Frühling sei, der vor sich erst die Frühlingreise vorausschieft und statt des Stachelbeereneises, statt des Rosen, und Aepfeleises blos Wasser, pflanzeneis in Weihern auftischt; unser Holzschneider thut es blos durch einen Holzhacker, den das Publikum aus der Rirche in dem Kirchhof neben dem Gebeinhaus zwei Schwefelholzer für die Sakristei zerspalten sieht. Ich verzmuthe der Kantor hackt.

Mun wird es Beit, ju erklaren und ju errathen, mas eigentlich die funfspannige Rirchenversammlung vornimmt. Der holzarbeiter scheint hier, wie Gefiner in der Nathwersammlung, ju zeichnen — und mit der linken hand wie holbein; aber auf bem alten Stempel, der statt des

Holzschnittes neben meinem Dintenfaß steht, ist es boch die rechte. — Der Landstand wetterleuchtet und donnert gegen alle Sunden, die ihm — entgehen; er halt dem bohnenden Raupert die Nachbarschaft des 5ten und 6ten Berbots vor und meint die nachtliche Uttake. Die Brust des Feder, Konterfeies erzählt es weitläusig genug, wie sehr der Bischof die arme Menschenbrust wie die der pommerschen Ganse behandelt, die man allein an dem Thiere schwärzet d. h. räuchert. Auf der Kanzel sagen die Geistlichen damnamus, in Bisstenstuben gleich ihren Zuhdrern nur namus \*), und sie sehen dort gleich Reszensenten keinem Kopf einen Lorbeerkranz auf als einem Todenkopf, und die Nachmittags oder Leichenpredigt ist die Antikritik der Vormittags oder Buspredigt.

Der Gesethrediger schlägt mit dem Gesethammer und Zainhammer auf den Lautenschläger Raupert und sagt ihm verblumt, er fahre zum Teusel, aber Raupert ist lieber einer. Der Seelenhirt stellt der Gemeinde, wernigstens dem Kontraaltisten, die schwarzen, und brunetten und bunten Laster vor; aber ich sage voraus, es hilft nichts und auf dem nächsten Holzschnitte wird sich's zeigen. Die Menschen glauben, Laster sind wie die Bandwurmer, die jeder im Gedärme bei sich führt und die nur schaden, wenn sie überhand nehmen. — Und hier ist überhaupt der Mensch im Ganzen zu empsehlen. Wie nämlich die Prosessionisten ihr Handwerk nicht niederlegen, wenn ihnen

<sup>\*)</sup> Semler im 1. Th. seines Auszugs aus der Kirchengeschichte (p. 498.) erzählt, daß die Bater, die zu Soissons ein Konzillium über Abalard und sein Buch de trinitate hielten, so voll waren, daß sie weiter nichts von dannamus sagen konnzten, als namus. Feine Leute sagen allzeit nur namus; es ist aber noch schlimmer.

der Urgt und ihr Schickfal einige mediginische Schabliche feit beffelben zeigen, fondern wie jeder, um nur Brod gu haben und ju ichaffen fur andere, fich gern ber nothmen, digen Berderbnig Preis gibt, g. B. ber Schufter ben Infarttus - ber Frifor und Muller ber Lungenfucht der Sammerfchmid ber Blindheit - ber Rupferfchmid ber Saubheit - ber Bleigrbeiter ber Relchvergiftung; fo darf man, hoff' ich, annehmen, bag bie meiften Denfchen ftart und entschloffen genug find, fich von ihrem Gewerbe nicht burch die moralische Erfrantung, worein ce fic un: vermeidlich fturget, trennen ju laffen; fpringt benn ber Gefandte und fein Sefretair von feinem wichtigen Poften ab, weil er fich dabei ber Mundfaule und ben Mund: schwämmen ber Unwahrheit aussehen muß? Dber treibt bas inflammatorifche Fieber bes Borns, Die Dorfucht ber Sabsucht, die Obstrufgion oder der Bruftfrebe der Benche lei ben muthigen Dann aus feinem Rramlaben, von feiner Rangel?

Uebrigens gehort der Bischof auf der in Holz geschnittenen Kanzel unter jene Leute von seinem Gefühl,
die einen größern Genuß in dem Predigen und Ueberdenken der Moral zu sinden wissen als in dem Ausüben derselben, und die also letzteres nicht sonderlich schätzen
und treiben. Ich achte sie so sehr wie jenen Musik-Kenner, der, wie Monboddo erzählt, gute Partituren nur ver
sich still in die Hand nahm und schweigend mit den Augen überhorte und der so der herrlichsten Symphonien,
ohne nach einem einzigen Instrument zu greisen, durch
bloses Lesen habhaft wurde.

Die Silberdienerin ift, wie oben gedacht, eine Spisbubin und Wilddiebin der Herzen meines Geschlechts und ihr hab' ich's Dant zu missen, daß die Geschichte auf der Platte des dritten Gebotes nicht stockt. Sollte denn ein Lefer so verblendet sein als der Eheherr und Portraitma, ler wirklich war, daß er nicht Lunten witterte, warum dieses Rosenmädchen, das ein Dornenmädchen ist, so still und dem Kontraaltissen so abgewandt aber doch so nahe sigt? Offenbar redet oder singt oder winkt die Kirchen, räuberin (mit der weiblichen Fernschreibekunst) etwas mit dem Langkin ab, was in den nächsten Holzschnitten Folzgen haben kann. Darüber wird sich sprechen lassen; ich aber versehe mir von einer solchen Plagiaria, die uns alle zu ihrem Mußtheil und ihrer Gerade schlägt, zwar keinen sabinischen Jungsernraub, aber doch Männerraub und wenig Gutes. ——

Die Ausleger, die immer Juden in den Christen dieser Platten suchen, sollen mir doch auf dieser etwas Beschnittenes ausweisen. Oder wollen sie annehmen, der in Holz geschniste Schauplat des Sonntags sei Franksurt am Main, worin nach einer Rathverordnung von 23. Febr. 1756 \*) kein Jude auf der Gasse erscheinen darf, ja wo die armen Schelme ihre Briese so auf die Post abgeben mussen, "daß sie damit" (ich brauche die Wendungen des Dekrets) ", den geraden Weg die Zeil hinauf und an der Hauptwache vorbei bis an die Bockenheimer Gasse, sodann zu dem Hessen-Kasselischen Postwagen den Weg hinter denen Predigern her nach dem Hapner-Hof zu halten und sonsten weder zur rechten noch zur linken Hand auszuschweisen haben?" Ist das nicht toll? ich meine das Erklären.

<sup>\*)</sup> Neues Genealogisch : Schematisches Reich : und Staathand: buch fur das Jahr 1756.

### 1V.

## Solzplatte des vierten Gebots.

Der Schlafende Cleero und clair-voyant - harmonia praestabilita.



Es gibt zu denken, und ift merkwurdig, wie sehr meine schon im 3ten Gebote gefällete Prophezeiung hier im vierten in Erfüllung geht. Man erinnert sich, daß ich weißtagte, auf der nachsten Holzplatte durften wir vielleicht manche Kirchenleute über der Ausmauerung eines Sparr, werks betreten, das sie neben der Kanzel zusammengenargelt. — Und so glücklich sind wir jest.

3ch schlage mich hier nicht lange mit meinen Bor, gangern herum, welche ben da unten liegenden herfules

namlich ben Lautenisten für ben bezechten Erzvater Noah, bas gebückte Mannchen Krönlein für den satyrischen Ham (bevor dieser und sein ganzer Erb, und Welttheil in den Färbkessel und in die Rußhütte geworsen wurden) und den Landstand, und die Silberdienerin, der sener in der kalten Nacht einen Nacht, und Bischofmantel der Liebe umwirft, für Sem und Japhet genommen haben; soll sich ein ernsthafter Mann mit der Nasur solcher geschraubter Traumdeutereien besangen?

36 und bas Publifum wenden unfere literarifche Beit beffer an, wenn wir den Magen des Revifors -Die 5te Gefichtlange - ftudieren und biefes Glied fur unfer Dionnfius , Dhr und Souffforloch halten. Rrieg : ober Friedenschauplag ift wieder bas Luftlager. Es ift Racht und ziemlich ftocffinfter. Regina und Raupert haben fich unter diese Marquise \*) beschieden. Gemiffe Damen gleichen bem mechanischen Genie Earnshaw; bics fer lernte in furger Beit Uhren, Orgeln, optifche Inftru, mente, Garge, Rleiber, eutlidifche Demonftragionen mas chen; nur Gines war ihm niemals beigubringen - einen Rorb ju flechten. Go verfteben gewiffe Beiber alle Schonen und ichwarzen Runfte, die beften Sprachen und Sitten, tonnen alles binden und flechten, Bopfe, Blus menftedufer, Dege, Strohfeile, Fallftride, - aber einen Rorb, bas haben fie nicht in ihrer Macht, und wollte man ihnen jeden Rorb mit Bergen und mit Uffignaten fullen. - Ingwischen bort die ichlaue Gilberdienerin ben Bolgichneider, beffen Bang fie tennt, gegen die Marquife aufmarfcbieren. Beder Blucht noch Erfufen ftehen ihr frei; fie tann nichts mehr thun als eine - Bitte an

<sup>\*)</sup> So heißet ein Offizierzelt.

ihren Lieblingschriftsteller Raupert, er solle fich schlafend anstellen und im Schlafe plaudern, und fie wolle sich buden und stellen, als behorche sie sein Traumen.

Das that er gern. Als ber Artift naber vorschritt, fo mintte ihm die Frau mit großen Bogenlinien der Urme - ber Finfterniß megen maren diefe Fraftur, Winfe von Mothen -, leife in die Marquife einzutreten, weil ce was ju boren gabe. Der gutherzige furgfichtige Brod; und Cheherr Schlich auf ben Daumen der Fuße herbei. Der Kontraaltist Moah - benn Moah hieß er wirflich in feiner Jugend, weil er in einem biblifchen Schuldrama biefe alttestamentliche Rolle burchgespielt und durchgetrun. ten hatte, und diefes hat auch vermuthlich viele Musleger ber Bolgichnitte mit auf den Irrmeg verlockt - ber Erge vater alfo ftellte fich, ale ging' er in feinem magnetifchen Schlafdiffurfe weiter und fagte: "Bruder das wollt' ich eben, ber Revifor fuhre jum Teufel! 3ch febe feinem Beibbild nach, es ift aber ichmer au fangen und ber alte Marr tragt fie immer in ber Safche bei fich. - Borge, ftern? - Rein bu irreft. - Dann? - 3a mache bu's erft; aber ich fenne ben Rarren vollig. Und muß ich bir fagen, der Bifchof ift wol nicht der Mann dagu ...."

Es macht Gedanken, — die auch geäußert werden sollen —, daß der, der jest zum Kolloquium wie der 4te Mann und Engel in den feurigen Ofen der drei Leute trat, der Landstand selber war. Und die Grunde meines Berdachts sind der Berfolg; Regina schiefte dem Bischof die stärksten mimischen Beschle des Stilleseins unhöslich entgegen — der Erzvater sing auf einmal an, den Landsstand zu schmähen, und gleich darauf gegen das kleine Akzessit. Tochterchen (das wir vorigen Sonntag auf der 3ten Platte bleich und jung hinter der Kanzel angeschauet)

entfeslich loszuziehen und zwar bergeftallt und in folden Wendungen, daß Reginen und felber bem Bifchof in partibus feine andere bezente Buflucht übrig blieb als bie, aus dem Belte eine verschamte Rlucht in die Rinfternig, fo weit der Spisbube ju boren mar, muthig ju nehmen .. Ift bas und noch viele andere Dinge, ju beren Rapport Beit fehlt, noch nicht geschieft, in einem Lefer bes 18ten Sahrhunderte flugere Bermuthungen aufzuweden ale in einem Chemann bes 17ten auffprangen? Lesterer banfte dem himmel, als er feine Gebenedeite, die (nach ihm) gleich ben Burfinnen \*) gwar Bubner aber nicht Babne unverschleiert futtern fann, mit dem Landstand unter deffen zweischlafrigen Schlafpelz laufen fab; aber mas fpres den Lefer bagu, die in Paris und Rom gelebt? 3ft es benn folden noch dunkel, daß breifache Spigbuberei bier webe und fpinne? - 3ft diefen erft ein Schwors \*\*) von Rothen, bas ihnen es mit schonenlettern vor die Mus gen druckt, daß gang gewiß der Lautenift nichts als eine vom Bifchof in partibus gedrehte 3wirnmuble und Gvinn: maschine ift, womit der Landstand seine Fallftricke um Reginen fpinnt und legt - daß aber ber Lautenift ben Bedienten gleiche, die in der Miethkutsche, die fie ju beftellen hatten, felber gefahren fommen - bag er beute Die Silberdienerin unter die Marquife bestellen follen, daß er's aber vermuthlich einige Biertelftunden ju bald gethan,

<sup>\*)</sup> Journal de lecture n. II. p. 187.

<sup>\*\*)</sup> Gera hieß nach vielen Alterthumforschern sonst Schworg, von den Sorben oder Schworzen (Schwarzen), weil diese über das schwarze Meer herkamen; aber Longol sagt in seinen "Longolischen Beschäftigungen" er widerleg" es irgendwo.

um dem Landstand durch eine fruhere Originalität keine Spre mehr zu lassen als die einer Kopie? — —

Um vieles glaublicher wird bie Sppothefe, bag wit bas neue Paar por unfern Mugen bavon geben feben. benn bas laget prafumieren, bag die Dienerin und ber Rirchendiener Menschen find, die gewiß (nach einer uned: len Phrafis) ber Teufel reitet. Des h. Xavers Dluge macht befanntlich Gemahlinnen - und Johannis des V. und Deters des II. Frauen trugen folche - fruchtbar und gwar mit Rnaben; nun hatte die arme Gara; Bufte, Regine, uichte nabere aufzusegen bei ber Band als die Bifchof, Duge und bas (fo mar ihr Schluß) mochte ihr gut thun. Absolut, unmoglich ift's nicht, ba ich taglich Bischofe bie Abtommlinge ihrer Infuln . und Bunderfrafte, gleich Pafquillen erftlich vervielfaltis gen, zweitens anonym verfenden febe. Hebrigens fehlte unferer Gilberdienerin ju einer Beltdame im ver: brauchten Ginn nichts als eine - Refident. Beltdamen ift aber Lufurque Gebot nicht neu, nie lange gegen Gi, nen Feind ju friegen, fondern lieber (jum Bortheil bes Muthe) bie Gegner ju - mechfeln. Der Gegner, ber Bifchof, ift ein guter Berr; Ideen (geiftlichen) ftellt er ewig nach. Da namlich nach hemfterhuis Schonheit bas ift, mas die größte Ungahl Ideen in ber moglichfleinften Beit erwectt, fo muß ein geiftlicher Berr, ein Ranonitus, ein Rungius, ein Rardinalbifchof, ein Rardinalpriefter fich nach Schonheiten umthun und fich Gegenftande auslefen, die ihn, da er wenig Beit hat, mit einem Hebers ichwang von Ibeen auf ein Dal verforgen.

Ich fahre aber im Extrafte aus dem Protofol des Rronleinschen Magens fort. Entweder murde der Lau:

tenist ber liegenden und gesprächigen Rolle mude ober er gonnte bem Landstand die seinige nicht; furz er fing an, sowol den Bischof als den Zuhdrer Hallunken zu nennen, dann Teuselbraten, dann Schlasmugen, dann gar Fragen und Tropfe. Dieses Namenregister führte zwischen dem gesirmelten Revisor und dem Wiedertäuser eine Erkennung herbei, die der Kunstler nicht für unwürdig hielt, einen eignen Holzschnitt, den des fünsten Gebots, zu füllen.

#### V.

## Solzplatte bes fünften Gebote.

Beschreibung ber gegenwärtigen Platte — Bestimmung ber Buscherverbote.



Da haben wir den Teufel! Der Salzrevisor hat sich erboset und sich des Lautensutterals statt eines Stab Sanste bemächtigt und holt nun mit dem Streit; und Wald, hammer aus, um damit den Schlafredner wie einen Baum anzuplätzen und zu signieren. Sonach schlägt die Laute den Lautenschläger durch eine Transversalschwingung. Das Langfin liegt auf dem Feldbette der Erde als Sanskulot

oder gallus togatus, \*) indeß der Holzschneider und Streithahn angekleidet als gallus braccatus den Sturm, balken mit einer Schnelle rückwärts schwingt, daß er den Rauch des einen Wachseuers umweht, so wie der steil, rechte des zweiten Feuers sich bücken wird, fall's — er den Lautenzug dieser Kniegeige (wie aber auf dem Holzschnitt nicht zu fürchten) niederbringen sollte. Uebrigens weiß schon unser Artist, daß das Futteral, wie Tanzhandsschuhe, nur Ein Mal zu gebrauchen ist und nichts zerschlägt als sich; damit wirst er aber auf seinen sansten von Windsschlich und einiger Knallluft beherrschten Charakter ein reißenz des Licht, und man bleibt ihm gut.

Was soll ich aber von stumpfen Auslegern denken, die niemals Kronleins Nabel \*\*) überlesen haben und die aus Einfalt den schönen Revisor mit der langen Tastatur zum Kain und den häßlichen Altisten zum Abel ummünzen? Ja, da sie sich auch ohne die Setzionberichte und Alfischen des Nabels hätten vorstellen können, daß man Konsirmanden und Buchstadierschüßen nicht mit ihren zurten weichen Fühlsäden vor das Schlachtseld eines kopierten Brudermords stellen werde, was soll ich da von solchen harten inkrustierten Auslegern für eine Auslegung geben?

— Gar keine geb' ich; — und es ist auch keine einem Manne wie mir anzumuthen, der schon, wenn er nur von Ameisen zund Krötendl und von Kaviar und von

<sup>\*)</sup> Gallia togata hieß bekanntlich bas Gallien, deffen Einwohner die romische Toga annehmen; Gallia braccata hieß das behosete, das in seinen alten Sitten und hosen blieb.

<sup>\*\*)</sup> Der Unfang der funften Gesichtlange und Deklinazion des Menschen.

Pfunden zerquetschter Rochinellen und von Amelseneiern in Rannen liest, gern nicht weiter barüber denken und ce sich nicht aus einander seigen will, wie viele kleine Welten unser Beburfniß zermalmen muß, um unsern Mikro, tosmus weich zu betten auf Schlachtfelder.

So weit ber Nabel! — Was ich noch nachbringe, gehort zwar nicht zur Sache, aber doch zur Nebensache. Biele Leser, besonders die Juristen hab' ich jest über die peinlichen halsgerichtlichen Nachwehen dieser Lautenschlägerei unruhig gemacht; — und in der That greift diese fünste Krieg, und Holzplatte in alle kunftige ein: aber eben darum heitere ich nicht ohne Absicht bange Leser mit Allotrien auf, die ich nun anfange.

Gine folde Mebenfache ober ein Allotrium icheint et mir gu fein, wenn ich fage, bag aus bem Revifor ein au ter Offizier mare zu machen gemefen. Unter einem au ten Offizier, ber ber Primas ber Prima Plana gu fein perdient, verfteb' ich einen, ber Gebuld und Reuer genug bat, einen Gemeinen binlanglich auszuprügeln. aus einem folchen Frieden , Dandore macht fich auf feine Rriegmandvres ber Schluß leicht, b. h. aus ber trium: phierenden Rirche auf die ftreitende; benn ein Lieutenant, ber einen landesherrlichen Rufelier icon mit blofem Stod erschlägt, fann boch ber Dann nicht fein, bem es ichmer fallt, einen feindlichen mit bem De gen zu erftechen - ift fonft alles gleich - Daber laft man eben ber Prima Plana mafiges Buchteln ju, nach einem alten Grundfat ber Jagerei, die noch fruber bet hunde an jahmen Schweinen fur milde Sauen ein best.

Sonft dacht' ich freilich, Aronlein und Raupert fchlofen in diefer Gruppe etwan einen Bund von Belang. Denn ich habe auf Ererzierpläten und auf menschlichen Trankheerden es oft gesehen, daß die Bundner einander blutig schlugen, um einer schonen Sitte der alten Welt zu felgen, worin Personen, die eine lebenslange Freundschaft knupsen wollten, einander die Adern aufschlisten und ihr Blut vermischten. Und dieser Vermischung begegn'ich in Schenken täglich; wiewol der Staat solche enge Eidesgenossenschaften niemals duldet, weil schon die Rosmer Bundnisse im Staate verwarfen und weil sogar die deutschen Kaiser (z. B. Karl V. nach Moser) eben darum kaum Brandassefuranzgeschaften leiden wollten.

Aber bas ift bunter Berftrenung , ober Diffifion, raum genug fur Lefer, die die fcwere Armfeile und Sans gente bes Runftlere angfligt - und ce ift nicht ju frub, wenn wir von ber funften Platte in die fechfte eilen, fobald wir nur folgende brei Sciten überlaufen. - Auf Diefen ftell' ich blos bie Betrachtung über bie Seiten an, womit ich glange; und barunter ift wol biefer Rommens tar am wenigsten auszulaffen, burch welchen ich, menn nicht die 10 Gebote ober holgschnitte heller erflare, boch weiter verbreite. Benigstens fann mein Rommentator doch die 10 Gebote auf tafelfahige Schmeerbauche - d. f. auf beren Gillets als Stickerei -, auf Sacher, in Sas Schenfalender als 12 Monattupfer, abboffieret in Bilbers uhren als 12 neue Stundenfiguren bringen, einstweilen fag' ich, bevor eine Benfurfommiffion - wozu noch schleche te Soffnung vorhanden ift - fo viel Ginficht bat, bag fie befagten Ratechismus verbeut. Bas helfen aber dem Staate alle Benfurfollegien, wenn man gerade ben beften Buchern bas Privilegium bes Berbots entzieht oder gar elenden und ichadlichen es gemahrt? Wenn ber Entamed ber Bucherverbote ift - wie man wenigstens hoffen

muß -, fur Berte, vor benen vielleicht bas überlabene Du blifum - blind vorbeigelaufen mare, burch die garmtrom mel bes Berbotes anzuwerben: wenn ein guter index expurgandorum die Fruchte des Erfenntnifbaums eben wie ber Rabe die Gicheln unterscharren foll, weil fie nach bie fem Berbeden nur fruber auffeimen; - baber fogar ber index fich felber verbicten muß, welches auch (nach Die folai) an einigen Orten geschieht -: fo mußte, baucht mich, diefes wichtige Privilegium, Diefer gelehrte Abel und Orden pour le merite, mit einiger Auswahl der Gub jefte ertheilt werden; nicht aber, wie ber Wiener index bem gangen Deffeatalog in Paufch und Bogen, wie ein mal Therefia die gange Wiener Raufmannichaft abeln wollte. Gang ichlechte ober ichabliche Berte mußten nie verboten werden, ba bas Berhehlen ober die Daste, wie bei ben romifchen Aftore, Die Stimme lauter macht. Bang meifterhafte haben gu ihrem Fortfommen ber Gnadenmittel und Diebdaumen ber Benfur nicht no thig: die sympathetische Dinte, womit fie geschrieben find, tritt ichon durch die blofe Lebensmarme des Lefers, ohne Scheiterhaufenbranbe ber Benfur, leferlich vor. Aber mittelmäßigen Werfen, die viel nugen aber wenig ichimmern, und Werfen und Zeitungen, Die ber Staat monatlich fur bas Bolf fcbreiben lagt, fo vielen taufend Predigtbuchern und Beilordnungen, folchen mußte bas Privilegium und Belobungichreiben bes Berbots nicht abgeschlagen werden: ein folches Groffreug und Orden zeichen, bas ja bem Staat nichts foftet, brachte manchen literarifchen Rruppel weiter und in befere Gefellichaft. Go wird auch die Bude ber Suchmacher mit bem Suche ber Schwarzrocke überzogen, weil Berfchatten verschonert. 3ft benn die disciplina arcani bei ben erften Chriften

nicht jest wieder nothig, die nicht blos ihre Religionschriften wie spbillinische verbargen, sondern sogar aus ihren Saframenten heidnische Mysterien \*) machen.

<sup>\*)</sup> Besondere das Abendmahl gaben die Kirchenlehrer für eleufinische Mysterien aus, um es in Achtung zu segen; und erschufen die Achnlichkeiten des Stillschweigens, und der drei Grade, der Reinigung, der Iniziazion und der Epopsie. Casaubon. Exercitat ad ann. Baron. XVI. 43.

#### VI.

# Solzplatte bes fechften Gebots.

Das Fuswaschen am grunen Donnerstag — ber Gefang im Babe — Zadel der Ausleger, ber Zweideutigkeiten und Thummels — Lob der Reginen, der Ehebruche und des Erdballes.



Richt blos physisch, auch moralisch gingen auf den bisherigen Platten nur Aschermittwoche, Fastensonntage und Passiontage für unsern Lorenz auf; hier auf der sechsten erlebt er endlich einen grünen Donnerstag, ja wie er uns sagen wird, eben an einem grünen Donnerstag kam er wieder auf einen grünen Zweig. Wir verließen ihn auf dem vorigen Formbret ohne Aussicht auf eine ruhige Stelle im Staat, auf eine Ferien, Bett, Stelle, ohne Kinder, ohne Geld, ohne Mittler und Protektor, fall's ihn der ausgeprügelte Altist gerichtlich verfolgte (denn der Bischof war lieber sein ehelicher Frostableiter als sein gerichtlicher Bligableiter und blies mit dem Musikanten in ein Horn). So betrübt sah es noch auf der vorigen Seite mit unsserem Hiob aus, dessen Leidenkelch überlief: jest hat der Kelch ein Loch.

Der rechte Schenkel des Revisors \*) berichtet uns, daß es hier auf der Platte Nacht ist, weil der kleine Lichtabfall von den Sternbildern nicht viel sagen will. Lorenz kömmt zuvor und sagt, wenn er den Erebus oder die zwölfzöllige Finsterniß auf dem Buchbaum (diese und die solgenden Platten sind davon) hatte zeigen wollen, so hatte kein Mensch die Leute in der Finsterniß geschen; und er opfert als Gegenfüßler der Großinquisitoren lieber die Finsterniß als die Mensch en auf.

Es war, fahrt er fort, — meine Quelle ist der reche te Schenkel — am grunen Donnerstage Nachts, (denn Oftern fiel spat) als seine Regina, die an nichts dachte, ein kaltes Fußbad, unweit der fürstlichen Platteforme, geschrauchen wollte, im Schloßgraben. Bor der Welt schwimmt der Graben auf dem Stock.

Ich glaube, ich habe oft genug an katholischen und andern Sofen die Fürsten am grünen Donnerstag 12 Armen die Füße waschen sehen, um wenigstens Volgendes vorzutragen. Bekanntlich werden dort nicht nur — wie gewöhnlich — die zwölf Upostel durch iwolf Arme repräsentieret, sondern auch — wie noch

<sup>\*)</sup> Sechfte Gefichtlange.

<sup>40.</sup> Band.

gemobnlicher - bie gwolf Urme burch gwolf Bof. leute\*). Dem hofmann ift es an grunen und an gele ben und welfen Donnerstagen etwas Gewohntes, vor Serenissimo ben Urmen und Lagarus (im Simmel) gu ma chen: der Oberhofmeifter ftellt fich alfo wie andere Bette ler blind - ber zweite Rammerherr lahm - ber Die nifter taubftumm (taub binabe, ftumm binaufe marte) - ber frembe Ambaffabor hat feine Dafe (ber Soder hinten ift feine), wiewol fein Sof ihm von bei ben, mas er braucht, juschieft - und jeder fallite und infolvente hofbediente fpielt auf dem furftlichen Bafche gettel leicht die Armenrolle. Nachher wenn ihnen berje nige die Guffe gewaschen - b. b. blos getrodnet - bat, dem fie feine fo oft gelect haben und wenn fie ungleich ber fcmargen Bafche, die man vor bem Cinfeuchten flidt, nach bemfelben ausgebeffert worden: fo fommt alles wies ber in ben rechten Bang, die Armen werden wieder wie andere Schafe, ordentlich nach dem Bafchen ges fcoren und ber Staatforper wird wie Raupen, Die man flach quetscht, und Waaren fo gepregt, daß er fich fonservieren muß. Gind es noch baju geiftliche Bafcher (Goldmafcher), fo find fie gang bas Biderfpiel ber agnp: tifchen Priefter, Die fich von b. Thieren nur fattigen, nicht fleiden, ihnen nur bas Fleisch nehmen durften, nicht die Saut; benn jene verschlingen ihre Saffen nicht, fondern enthulfen fie blos, fie nehmen ihnen nur das Dart, ohne welches nach ben neuern Erfahrungen bie Baume recht gut fortfommen, ja eigentlich nur bas Blut, ja wenn

<sup>\*)</sup> Es foll den Sinnen des getronten Bafchers der Anblic und bie Manipulazion wirklicher Bettler und Kruppel erfparei werden.

man noch billiger urtheilen will, ziehen fie ihnen nichts vom Leibe als das hemd und nicht wenige gar nur den Rock.

Aber auf diese fechfte Platte gurud! Bahrend Re, gina ale Urme und Ronigin jugleich an fich bas litur, gifche Donnerstagmafchen verrichtet, fangt oben auf einem italienischen Dach ein gefronter Berr an ju harfenieren. Es mare ju munichen, ber rechte Schenfel mare uber Lie tel und Mappen bes Barfners nicht fo fur; meggegangen: ce nothigt mich, ben Dufif : und Candbireftor in meiner Erflarung blos unter bem weiten Ramen bes Serenissimus aufzuführen und zuweilen (ich wechsele) unter bem Mamen Gillut\*). - Indeg nun der Gillut oben ohne fein Biffen der Rluggottin ein Standchen brachte - er fonnte fie nicht feben, fagt ber Revifor auf feinem Schen, fel - fiel die Spigbubin ale erfte Sangerin in feine Symphonien leife ein. Der Gilluf fam außer fich und paufierte und gudt (man betrachte ihn auf bem 6ten Stod) faunend gerade aus. Regina ift recht froh, daß bie Racht nicht fo hell ift wie nach Damafzenus die erfte Beihe nacht , Dacht, benn bie Finfterniß zeigt fcon nach ben Seiden \*\*) (und auch diefes Mal) die Enthaltfam, feit, die Remefis, die Euphrofine, das Mitleiden und Die - Freundschaft; trot ber Kinsterniß bringt Regina das Badefleid in Ordnung und paufiert auch. Serenissi-

<sup>\*)</sup> Der Silluk und Athnach find wie bekannt die 2 Baare unter den hebräischen Akzenten, bann kommen 4 Tetrarchen, und bann 6 Pfalzgrafen (comites), 7 Generale ober heptarchen: die Anzahl ihrer Unterthauen ift so stark wie sie, namlich sieben; also erreicht in der Grammatik wie in kleinen Staaten die Bahl der Gemeinen oft die Bahl der Ofsiziere.

<sup>\*\*)</sup> Hygin. Praef. p. 1.

mus harpeggiert einige Moll , Actorbe auf ber Spigharfe blos diminuendo, um herauszebringen, mas ba unten finge. Der weibliche Badgaft, ber (ich fag' es noch ein Dal, es war pechfinfter) von feinem Geficht feinen Gebrauch machen fonnte, fo vortheilhaft ber Gebrauch auch gemefen mare, da der Gaft wie fein Geschlecht und Abdera den Beis namen fcon fuhrte, ber Gaft griff jur Reble und fang Regina that in ber Finfterniß ihr Berg und ih, ren Mund auf (wie mehre ihres Geschlechts, fo wie ich junge Bogel in meiner Rindheit nicht eher gum Huffperren bes Schnabels brachte, um fie ju agen, als bie ich fie in einen finftern Winkel gefett) und reichte eine gefungne Supplit um befferes Brod fur ihren Revifor 3ch fann mir bas Erftaunen bes mufitalifchen Gil lufs recht benfen. Er wintt die Disfantiftin ju fich binauf. . . . fo fteht menigstens auf bem Schenkel, wiewol mir bas mit ber vorigen Finsternig nicht recht gu barmo, nieren Scheint. Die Silberbienern thut bas ohne Beden ten: fie fann broben bas Glud ihres Loreng machen und barin fucht fie ihr eignes. - Manches weibliche Berg ift fein Magnet, fondern ein magnetisches Magazin von Rnight, bas aus 240 funftlichen Dagneten besteht und entseglich zieht und tragt. Der große Mogul nimmt be: tanntlich feine Supplit ohne ein angebognes Prafent an: es ift ju vermuthen, bag ber Gilluf ju bem abgefungnen Bittschreiben die Beilage eines Geschenkes begehrte und baß hier ber Furft wie in Sina, jugleich ber Bischof mar. Ja es ift die Frage, ob er von Reginen nicht die Gule bigung nachfoderte, die bei ben Bebraern im Ruffen beftand \*). -

<sup>\*) 1</sup> Sam. X. 1. Pf. II. 12. Warnefros hebraifche Alterthumer-

Der historische Schenkel faßet sich über ben Rest zu kurz und sagt im Allgemeinen, daß der Harfner seine unsterthänige Sassin und Silberdienerin mit Schwüren entließ, für ihren Mann mehr zu thun als er sich nur je träumen lassen. Das gebe der Himmel! Jest erwarten ich und der Salzrevisor, was denn nun der ausgestäupte Kontraaltist zu thun gedenke und die größten Nevoluzionen stehen gegenwärtig auf den nächsten Stöcken bevor.

Da ich mir jest einbilde, Die Racht, Die über bem 6ten Solgichnitt hing , weggetrieben wenigstens illuminiert ju haben - wiewol ich boch aus Berftand immer fo viel Finfterniß fteben laffen mußte als die Juden verlans gen, um darin bas Ofterlamm ju genießen, fo wie die Griechen ber Dacht Sahnen ( die Chriften Sen= nen) opferten -; ich meine ba ich biese Platte nicht ungludlich beschattet und beleuchtet habe: fo durfe es, hoff' ich, von driftlichen Gelehrten zu erwarten fein, baß fie beswegen feinen Teufel : garm anfangen, wenn ich nun nach gethaner Arbeit mich an betrachtenden Musschweifuns gen ober an ausschweifenden Betrachtungen ju erholen fuche, bie allgemeinere, vom Gegenstande des 6ten Stocks und Sinns abgelegner und im Gangen erbaulich find, ich meine, man murbe es mir nachsehen, wenn ich mich jest unterfinge, brei Dinge ju loben und brei Dinge gu tadeln. - Die gelobten find: 1) die Reginen - 2) die Chebruche - 3) der Erdball; Die getadelten find: 1) die Musleger - 2) die Zweideutigfeiten - und 3) 5. v. Thummel.

3ch beginne wie Eltern und Menschen mit Sabeln - .

Die Ausleger vor mir hab' ich zuerst zu tadeln. Alle, die ich nachgelesen ober als Kind auf der Schul-

bant gehoret habe, geben ben Nachtmufitanten auf dem welfchen Dach fur ben Pfalmiften David aus und die ba: bende Bittstellerin fur die Bathfeba. Weswegen thun fie das? hat in diesem Spiele mehr ihre Ginfalt ober ihre Spisbuberei die Band? 3ch forge, lettere. Ginfalt ift's gar nicht; fie feben recht gut wie ber lefer ein, bag ber Formschneiber nicht den alten David mit einer David, harfe und feiner vierpfundigen Rrone werde auf's Dach herausgenagelt haben, damit er der Magdalene im Fuß: mafchen Bufpfalmen vortlimpere. Die Rabbinen verbie: ten aus einem febr feinen Gefühl, lange die weibliche Rleidung anguseben; und bem gefronten Berrn, ber ba oben vom Altan herunter gudt, wird ber Unblick ber -Rleidung erfpart; fieht diefe Feinheit des Gefühls dem alten David ahnlich, der leider gegen 2 benachbarte Ge: bote ju oft den Gultan fpielte? - Singegen einem neuern gartern herrn ficht bas gleich. Aber Schelmerei und Spigbuberei neuerer fatistischer Eregeten bricht durch die gange Berfien bes Stocks hindurch, wenn fie einen oder ben andern fpatern Gillut, ben fie gang gut fennen, fur einen David ausmungen wollen. Gie mochten uns gar ju gern bereden, daß Serenissimi gleich dem Pfalmiften und überhaupt wie alle orientalische Dynasten und Sofpor bars, bafur halten, alles, worüber ihr Bepter reicht, ber fondere Beiber, fei ihnen verfallen, wie etwan dem, der ben Gehenften lofet, alles gehort, mas ber Radius feines Schwertes umgirfelt; und daß fie blos besmegen nach ih: rer Rolle fo fehr hafchten wie die Einwohner von Mir fonft nach der Rolle des Teufels, wenn die Paffion tras gieret murbe, weil nach bem bortigen Gebrauch ber mis mische Satan alles behalten burfte, mas er mit feinen

Krallen erraffte \*). Allerdings weiht der Pabst den Fürsten am Sonntag laetare güldne Rosen; aber die schönsten, die weiblichen, wurde der alte Herr dadurch entweihen. Der Ausleger, welcher Fürsten zum Dax vid herabsetzen will, hat vielleicht nie bedacht, daß Thros ne Bergen gleichen, auf denen sich von jeher das Beste in der Welt aushielt, z. B. (ich nenne die ungleicharztigsten Dinge) die schönsten Blumen — der beste Honig daraus — alte Städte — Metalle — Gräber berühmter Männer — die beste Schasweide — die beste Viehzucht — die Römer von Range — die Freistädte — und in Japan die — Hochzeiten.

Zweitens hab' ich hart mitzunehmen die Zweideutigs keiten. Der Schmuß vermehret zwar das Gewicht der Einfälle und der Dukaten um zwei bis drei Affe, es ist aber besser das Gold für Koth anzusehen als den Roth für Gold. Ich verachtete schon darum alle unsitts lichen Zweideutigkeiten, weil es viel leichter ist sie zu ers sinden als zu vermeiden, in welchen letztern Fall unser unkeusches Jahrhundert jeden Autor segt. Ich bat eins mal einen Herrn von vieler Lebhaftigkeit, der keine andere Benus Urania sich denken konnte als die a belles fesses, wie unter allen Möbeln und Nippes meiner Zimmer (ich machte sie alle auf) ein einziges Stück zu zeigen, wobei er nichts dächte. Er suchte danach, er fand aber keines.

Drittens macht' ich hoffnung, mich über h. von Thummel aufzuhalten. Ich wollt' aber, ich hatte lieber versprochen, ihn zu loben. Warum durft' es der bofe Feind so farten, daß du, lieber L., che du nach deiner Unfunft in den großen Korrelazionsaal oder das Odeum

<sup>\*)</sup> L'art d'orner l'esprit en l'amusement par Pittaval. I. P.

ober Beigangiche Museum und bureau d'esprit bes lite rarifchen Dublifums eintrateft, wo alles auf bich und beine Bifouterien und auf die Blige beiner Ringe und auf beine vollendete Ausbildung binfab, ich fage, warum durft' ce ber Teufel fo fpielen, bag gerade vorher ebe bu berrlich ins Mufeum bineinschritteft, unten an der Sausthure benn die Wege fonnen auf einer fo langen Reife unmoge lich fo reinlich fein wie eine belgische Stallung - fein einziger Defrotor ju erseben und ju erschreien mar? -Es ift ein verdammter Streich. Denn jest mandelft bu mit beinen Salbstiefeln und ihrem boue de Paris im Museum herum und feine Dame, Die nur einigermaßen weiß angezogen ift, fann fich - benn wir Manner neh. men es nicht genau - ju dem Manne hinfegen, der fie eben fo fehr belehren als amufferen fonnte und in dem ein verschwenderischer Genius fo viel Big und Son und die feinste Laune, beren Genuß und noch mehr beren Rachah. mung ben Deutschen noch ein halbes Gafulum fremd bleiben werden, mit bem Reichthum bes Gefühls nnd ber Sprache und der Renntniffe verbunden bat? - 3ft das uicht zu hart gegen ein Geschlecht, bas bu felber niemals bart antrafeft?

Man betrachte meinen insolventen Revisor; er hat wenigstens einige Pfennige dem Defrotor zugewendet und erscheint auf allen seinen 10 Stocken recht sauber. Die größte Genialität ist so leicht mit der größten heiligkeit ihrer Unwendung zu vermählen, daß der glänzende unzugängliche Montblanc unsers Parnasses, Gothe, der nun zergliedert, was er sonst erschuf, Blumen und Licht, in der ganzen Sammlung seiner Werke, die Goschen in Leipzig verlegt, sich nicht ein Wort entsahren laffen, das nicht ich oder Rousseau von der Kanzel ablesen

wollten. Ja obgleich die Naphtaquelle eines leuchtenden Wiges am ersten zu jenem Fehler führt: so folgte doch der genialische Rommentator Hogarths — der deutsche Repräsentant des ganzen goldnen Alters der Königin Anna, wenn ich so sagen darf — mehr dem Imperativ seines Ichs als den Indikativ seiner leichtsinnigen Fieguren.

Run hab' ich zu loben , versprochener Dafen. -

Und zwar erftlich die Reginen, namlich die Beiber, bie wie meine Regina verfahren. Gine gute Silberbienes rin liebt ihren Revifor ungemein und mocht' ibn, wenn fie fonnte, bei fich tragen wie einen Strickbeutel: bas geht aber nicht und baber finnt fie auf Mittel und Bege, ihn wie Uhren (wiewol die Schweig nur Gine gestattet) boppelt zu haben, indem fie fich nach einem Reprafentanten und chargé d'affaires beffelben umthut. Schon Frant, lin rieth den Europaern, ju Rachte bie Betten ju meche feln, um beffer zu traumen; man fann bem Umerifaner auf viele Arten bierin ju Gefallen leben. Saller bemerkt, baß man im Born oft doppelt febe \*); aber heftige Liebe ift ein noch befferer Doppelfpaht und zeigt ben Gemabl leichter zwei Mal; und ba man nach den Theologen \*\*) brei Willen auf ein Dal haben fann, einen fubstangiellen und zwei naturliche; fo fann eine Frau, und wenn fie gebn naturliche Willen batte, boch ben substangiellen bem Gemable aufbehalten. 3ch bringe aber nur auf brei Bil len, welches bas wenigste ift, was ich fobern fann; benn

<sup>\*)</sup> Thes. medico-pract. coll. Hall, T. I.

<sup>\*\*)</sup> D. h. nach einigen Monotheleten; andere Monotheleten fagten hingegen, der menschliche und der göttliche Willen waren zwar da, wirften aber vereint — andere, beide waren Einer geworben. Mosheims Kirchengeschichte 3 Theil.

wenn z. B. am Ende des 14. Jahrhunderts drei Pabste auf ein Mal die Kirche oder christliche Braut beherrschten, einer in Rom, einer in Frankreich und einer in Spanien; so seh ich nicht, warum in einer kleinern Familie nicht, wenn nicht drei allerheiligste, doch drei allerseligs ste Bater sein konnen, die sich mehr mit Beatif kas zionen als Kanonisazionen befassen.

Folglich ift bas Duplieren und Rifochettieren bes ehelichen Balles, bes Bergens, weiter nichts Beffers und nichts Schlechtere ale was jeder Kommentator von Solge platten jum fechften Gebot billigen fann und wird. 3ch verhoffe, mas von Weibern gilt, das gelte auch von uns Dannern und ftarfer baju; fallt benn barum ber Gemabl - und wohin denn am Ende? -, wenn er bie Gemahlin doppelt ficht, g. B. fie in feinem Mufeum und nadher gleich barauf ihre Milchschwester - Mitmeis fterin - Mastoveifchweister und R. Bifaria etwan in ber 2ten Seitenloge, ober im farnefischen Pallaft ober in der Universitatfirche oder wo es fei, ich frage, ift benn biefe Berdoppelung ein Zeichen bes Ralles, wie etwan nach Saller ein Schieferdecker, vor dem die Gegenstande vers boppelt erscheinen, ju fturgen furchten muß? - 3ft nicht bochftens die Berdoppelung felber der Fall?

Ich erinnere mich, daß ich zweitens mich anheischig gemacht, die Shebruche zu erheben, sowol die doppelten als die einfachen. Aber ich breche ganz feck das Wort.

3ch habe ohnehin den Erdball noch zu ruhmen; man ches Gute, mas ich von diesem vorbringe, kommt dann wol auch seinen Shebruchen zu ftatten.

3ch fange bemnach an, mein drittes Berfprechen gu balten. 3ch nehme fur bekannt an, daß wir alle fagen, ber heilige, ber teufche Mond; ein Beiwort, bas fein

weißer reiner Stral, feine Ralte und feine mythologische Mun bab' ich oft Bermandschaft mit Dianen verdienen. am Tage, wenn es Deumond war, hinauf in ben Sims mel geschauet, wo er unweit ber Sonne obwol ungefe= ben fteben mußte. Ginmal that ich gar mit ben Spring. fußen der Phantafie felber einen Sprung in den Mond. 3ch fand naturlich alles droben bestätigt, mas ich bier fcon aus Uftronomien wußte, daß es im Neumond auf ber Seite, wo ich landete, Racht war und daß ich, wenn ich auf die unter der Sonne im Feuer fiehende Erbe blickte, diefes Tageslicht in folder Ferne aus bem finftern Mond fur ein zauberisches dem Mondlicht gleiches Erde licht nehmen mußte. 3ch fpagierte ungemein vergnugt auf der magischen Mondscheibe auf und nieder; denn ich hatte auf der rechten Geite die iconften Mondgebirge vor mir - bie niedrigsten bestehen aus lauter Gotthardbergen und Montblanc's - auf der linken mitten in einer uberblums ten Chene eine ungeheuere trodine Bucht ungefahr wie ein rein ausgeschöpfter Ladogaischer Gee, und über mir bas erhabenfte tieffte Blau. 3ch fand den himmel bort noch erhabener und dunkler als auf den Alpen; und fchreib es ber ungemein bunnen Bergluft (unfere ift bagegen Leinol) ju, die nicht einmal drei filberne Sommerwolfchen tragen fann. Um meiften aber glangte am blauen himmelbogen gleichsam wie an einer blauen Scharpe ein breites filbers nes Scharpenschloß (Ceinturon), unsere fchimmernde Erde vor, die vielleicht an die Peripherie eines farten Spuhlrade reichte, wenn fie folche nicht überftieg. 3ch lette mich nicht lange an ber reinen weißen Boll Erbe, als ein Selenit und eine Selenitin (fie murben bald nach meiner Ubreife fopuliert) in den feuchten duftenden Blumen das ber mateten. Er mar ein guter bufolischer Dichter und

hatte broben "Aussichten in Die Emigfeit" \*) beransgegeben, fie mar feine Leferin. Der Dann im Mond und die Jungfer im Mond hatten wegen ihrer Bergluft viele Aehnlichkeit mit Schweigern, befonders hatten fie von ihnen jene freudige unbefangne Offenheit des Gefichte, Die ein filles Leben und eben fo viele Freuden als Tugenben poraussest und die mir niemals erschien, ohne por meiner gludlichen Seele auf einmal alle gugendiahre und Jugendtraume und ein ganges Arkadien aufzuschließen. Die Jungfrau blickte felig bewegt von Lieben und Sehnen nach der lichten Bollerde; benn es gibt auf feiner Belt ein Leben, das nicht eines zweiten bedurfte und auf allen Rugeln bruckt die enge Fruchthulle und Samenkapfel aus harter Erde bas ewige Berg. Der Jungling fagte fanft ju ihr: "Bohin sehnest bu bich Theuere?" - Gie verfeste: "Ich weiß es nicht - nicht mahr, bu glaubst baß wir nach bem Entschlafen auf die icone felige Erbe fom: men?" - Der bufolische Dichter fagte: "Ja wol hab' ich's in meinen Aussichten in Die Ewigkeit nicht ohne alle Scharfe bewiesen. Denn bier auf bem verglaseten Mond voll Krater, gleichsam voll Graber ber Bormelt, ba ift unsere Beimath nicht - bort broben aber auf ber reis nen feuschen Erde find wir zu Saufe. Schaue ben filbernen funkelnden Gurtel \*\*) an, womit fie aufge-

<sup>\*)</sup> Nach den altesten Philosophen und nach den neuesten nords amerikanischen Wilden ist jedes Ding zwei Mal vorhanden, das iste Eremplar ift auf der Erde, das 2te im himmel. Daher seit der Lavater auf der Erde einen im Monde vors aus und ihre Aussichten unterscheiben sich in nichts als im Standort.

<sup>\*\*)</sup> Ducarla bewies, daß die Sonne über alle kander, burch beren Scheitelpunkt fie geht, einen 200 Meilen breiten Gurtel von Regenwolken ziehe; ber fie wie ein Saturnusring,

schmuckt durch die Sterne zieht, gleichsam ein Kranz aus weißen Rosen, eine um sie herumwundene verkleinerte Milchstraße. Prächtig, prächtig! Dort auf der stillen Erde, meine Liebe, da horen die Mängel der Seele auf — dort wird das reine Herz nur sanst erwärmt und nie besteckt und nicht erhißt — dort sind die Tugenden, die Freuden und die Wahrheiten drei ewige Schwestern und sie kommen immer Arm in Arm zum Menschen und falsten ihm verknüpft an's Herz.."

Die Seleniten horten bier etwas hinter fich feufgen; bas that ich. Es mar mir nicht aut mehr moglich, mich zu verbergen; ich trat alfo mit verftortem Geficht vor ben bufolischen Dichter und fagte: "gegenwartige Derfon ift felber ein Terrener, reifet gerade aus ber beutschen Erde ber und ift ein himmelburger aus hof im Boigtland. Aber theuerste Seleniten, bei uns droben fieht's windiger aus als man allgemein im Monde prafumiert. Diebe -Diebwirthe - Sabbath : und Bochentagichander - personae turpes - Dahaos - langarmige furgsichtige gefronte Gibbons - verschiedene, Die nichts thun - meh. re, die nichts denfen - Grobiane und felber Regenfen= ten, die nicht immer alles überlegen, mas fie fchreiben . . . . bas find einige von ben Geligen und Bollenbeten, unter benen die Erde das Aussuchen bat. Der weiße Rosen: frang um unsern Globus, ber Sternengurtel, beffen Gie beide oben ermahnten, ift aus Bolfen und Plattropfen gefnupft. Und die vielen Erdfleden, \*) die wir feben, tonnen nicht wie die Mondfleden den Damen großer

immer, nur an andern Bonen, umschlinge. Sichtenberge Magagin u. f. w. 3tes Beft.

<sup>\*)</sup> So ericheinen bem Monde bie Meere ber Erbe.

Gelehrten führen, sondern die Mamen großer Spisbuben, weil wir unfere Erbfleden ju Leber, und Commerfleden unfere innern Menschen machen und besagte Rlecken mit Bafferschlitten befahren, die entweder Menschen oder Baa: ren ober leben fichlen follen, baber mir die Gintheilung in Stlaven , Raper , und Rriegschiffe wirklich haben. fter bufolischer Dichter, beste bufolische Dichterin, mas endlich die reine feusche Erbe anlangt, fo miffen Leute, die darauf wohnen,' am besten, was baran ist; wiewol es boch manchem von Abel schwerer fallt, seine Che als fein Wort ju brechen; inzwischen fehlt es auch uns an Groe Ben nicht, die bis zur Ausschweifung Ausschweifung haf fen, ich meine bamit die - Elephanten. Gollten Gie beibe einmal wirklich in unfer himmlisches Bion, wogu wir icon bie Bionmachter befigen, nach dem Sterben gieben: bann. . . . .

Dann zog ich selber ins Zion zuruck; benn ber Postbediente brachte mir die Zweibrücker Zeitung, die aber bieses Mal wider ihre Gewohnheit nicht sonderlich interessserte, sondern blos (entsinn' ich mich recht) eine tobte Nomenklatur von Guillotinierten und von zergliederten polsnischen Provinzen austischte. —

#### VII.

### Holzplatte des siebenten Gebots.

Blud über Glud - Benturien und Departements ber Diebe - Nachtheile ber Bolfarmuth.



Der rechte Stiefel des Weimarschen Konterfeies unter, richtet mich, daß der Freudenbecher unsers Revisors, welcher bisher entweder ein efler Brechbecher oder ein Berier, becher (diabetes Heronis) gewesen, der den Wein unter den Lippen wegstahl, sich endlich in einen herrlichen Lesben, Willfommen und in eine spiritudse Bowle verwandelt habe. Das geschah seit dem Dach, Verein auf der Platte

des fechsten Gebots. Sier auf der fiebenten fucht er bie Mustrodnung feines pontinifchen Lebens : Sumpfes, ber bieber dem Sumpfvogel mit einer gangen Windbraut von brennbarer Luft gufeste, geschicft ju zeigen. Sinter bem großen Begelt, bas ber Lefer bier fieht, fteben - wie ber Stiefel berichtet - ungablige großere fürftliche, die nicht ju feben find und die man auf bem engen Stempel nur halbiert (obwol unfichtbar) hinter bem Belt bes Bors grunde auffpannen mußte. Bas hinter bem fichtbaren Belte vorfallt, fann unfere Mufmertfamfeit erwecken. Das gange Luftlager breitet fich frei burch den plauischen Grund bes Stempels hinauf und funkelt - ber Sofftaat will bem herrn und dem Solgidnitt Ehre machen und prunkt - und welches Betummel von Belt, Buggereien und Belts fcneidern und herumrennenden Soffouriers, Leibschugen, Buckerftogern und Beifochen und Mitgliedern bes mufi= falischen Personale hauft der Runftler in bem schmalen Begirf eines Stocks, worauf fich feine Sand umwenden fann, hinter bem Borbergelt jusammen! - 3ch wollt', ich fonnt' es ordentlich feben und die Leinwand mare fo bunn wie Beuteltuch und durchbrochne Manschetten! Gie niges von den Szenen hinter bem Borhang feihet und beutelt fich wirklich burch lettern - man betrachte die ichwarzen Dunfte und manche Striche - noch viel mehr filtriert fich von der Bof, Perspettive auf dem Stempel felber, ben ich ba vor mir habe, um ihn ju erflaren; ja Die Zeichnung, wonach der Revisor den Stock ausschniste und die jum Glud auf meine Beiten fam - bedt Ropfe hinter ber Ruliffe bes Beltes auf und offnet ein wenig bas blinde Thor bes hintergrunds. Diefe gludliche Bereinigung des Stocks, ber Beichnung und des Stiefels ger wahrt freilich einem Rommentator, fur ben fie ju Stande

fommt, in feinen Stocken Licht und Aufschluß über Dinge, die ein Anderer gar nicht feben fann.

In diesem verhangnen Lager nun, das an die Fer ftung ftofet, die bier ber holgschnitt entbedt, tritt ber Revisor por nichts Geringeres als por - Serenissimus felber. Sein Stiefel fann es nicht genug erheben, wie menschlich ber Gilluf einen elenden Unterthan aufnahm und handhabte; weit entfernt, ihn etwan lebendig pfahe len, oder bie Lodesangst ausstehen oder nur fnuten gu laffen, ergriff vielmehr Serenissimus ben fcmachen Rnecht eigenhandig bei ber Sand und lachelte deutlich - noch mehr, der Monarch fprach vernehmlich genug und trieb endlich - Rronlein mundert fich, daß er nicht vor Freude auf bem Plage maustodt verblieb - Die Suld fo meit, daß er mit eigner Bunge por 1000 großen Berren ben halbtodten Staatfnecht über feinen Ramen, Stand und Rorper ausfragte. Der Revifor thut weiter unten auf bem Stiefel ben Schwur, er wolle nicht felig werben, wenn nicht jedes Wort, mas er ba gleichsam fatt des les bers jum Stiefel brauche, pure reine Bahrheit fei. beeidigt bann auf bem Ubfage bes gedachten Stiefels, daß Serenissimus fich fo weit herunterlaffen, daß Gie ihn uber feine hauslichen Schnurrpfeifereien, über feine Stus ben, feine Eg: und Schlafzeit, über feinen Schlaf (ob folder feft) und uber ben gefunden Stand feines Bettleins verhörten.

Aber hier ist ber Revisor nicht mehr seiner machtig, sondern schreibt oder besohlet im Feuer den Stiefel immer langer hinaus bis zu einem Schnabelschuh und Niesensuß und legt dem obersächsischen Rreis die Frage vor, wenn ein solcher Herr, der mit diesem Feuer die Landeshistorie und die Familiengeschichte des kleinsten Landkindes treibe,

nicht ein frommer und menschenliebender herr mare, so muff er selber (der Salzrevisor) nicht recht bei Sinnen sein und er huste auf ben Rreis.

Er fahrt nun oben auf dem linken Schenkel fort und macht bekannt, daß sein gnadigster herr ihn versichert habe, er wolle besonders für ihn sorgen und ihm, um ihn naher zu haben, einen ruhigen Posten in seinem Pallaste ans weisen. Der Regent sagte, ein solches Form, Talent (im Holzschneiden) musse der Staat noch mehr benugen und ermuntern als bisher geschehen; und es soll' ihm hiemit aus der Hauptsalztasse ein kleiner Stock und Fond, oder eine Baubegnadigung zum Holzeinkauf von gutem Buch, baum sur Formbreter und zum Schärfen der kleinen Meisel, die dem Formmesser nachstoßen, vorgestoßen wers den. —

— Und mitten unter der Rede wurde schon der Hauptsalzkassierer zur Auszahlung befehligt! — "Ich fonnte es nicht in diese Hosentasche bringen: o Gott, welch ein Landesherr!" schreibt hier der selige Mann eben auf der besagten Tasche.

Ich glaube, hiemit hab ich vielleicht das Intereffan, tefte von den unterirdischen Schägen gehoben, welche die fer holzschnitt hinter dem Schanzforb des Zeltes ver, wahrt.

Unerheblicher ift, was die Platte hier sehen laßet; und nach einer solchen Aussuhrlichkeit, womit ich den unssichtbaren Theil berselben ins Licht gesetzt, erlaub' ich mir vielleicht mit Necht, den sichtbaren blos fluchtig zu berruhren.

Es ift blos ein Belt mit einem Hauptsalzkaffierer, ber aus dem Rammerbeutel ein Benefizium fur den Runftler bebt. Die Kasse hat, nach der Lange seines Ellenbogens

ju fchließen, nicht, wie ein Sandwert, blos einen goldnen Boben, fondern noch vollen goldnen Regen bis ans Schlof. Die Merarien von Belang gleichen ben ichwammigen Bechern aus Epheuholg, die man fonft als langfame Riltrier, bute gebrauchte und die fich in 3 Lagen felber austran. ten; eben fo geben fich große Merarien gleichsam felber aus. Der hauptfalgfaffierer leiftet die Bablung mit foli chem eiligen Widermillen, bag er aussicht, ale fiehl' er; Daber auch die meiften Musleger por mir die Ueberschrift bes Bolgichnittes auf ben Raffierer bezogen, als mach' er Die Landfaffe ju einer Operationkaffe und jum Reperto, rium fur fich felber. Uber ber Beamte ift ehrlich; und ich glaube nicht, bag man, gefest er ftedte einige Rollen ju feinem Gebrauche mit bei, ober er hatte fie in bas unterliegende Pacfet gefchnallt, fagen tonnte, er ftable. Wenigstens mare ber Musbruck nicht mit folgenden Grund, fågen ju reimen.

Die Diebe in England lassen, wie uns Archenholz berichtet, sich so wenig unter einander mischen als Abes lung die Arten des Styls; ein berittener Rauber untersscheidet sich von einem Infanteristen so sehr wie von eis nem ehrlichen Manne, der Fußgänger kann wieder ents weder in Häuser oder in Taschen einbrechen u. s. w. das Orgelwerk von Spishubenpfeisen hat die verschiedensten Register; und kein Räuber von Spiese Raperschiffvolk ist eine Nachahmung — aber eine verbotene — von den Erntes Sozietäten im Staate; z. B. der Forstbediente kann zwar Klasterholz unter dem rechtmäßigen Titel Ubs. Buschs und Ueberholz erheben, aber wollt' er sich einiger Schessel herrschaftlichen Getreides bemächtigen, so wurd' er dem Berwalter ins Amt sallen, der allein solche erruns

gene Scheffel ale eingeschwundene in feinen Rednungen aufführen barf. Rein Graf, der alle Perlenbache feiner Graffchaft durch einen Kniegalgen ju Regalien erflaren fann und foll, fann boch die elendefte Perlenfchnur einer Sofbame gerreiffen und einige bavon als Derlenfanger in feine Safche laufen laffen. Der großte Regent barf fei nem Individuum einen Gulden nehmen, aber allen Individuen auf ein Dal fann er hinlanglich abnehmen un: ter bem Damen Extrasteuer. Und so ift jeder von uns (ich rede von polizierten Staaten) auf feine besondere Sa: per, Dividende angewiesen und eingeschränft, die er neh men barf - greift er nach einer fremden, fo flichlt er -; folglich tonnte ein Griff, womit ber Sauptfalgtaffierer fich einen Intraden: Borfchuß, metallifche Rechtwohlthaten ober ein Abzuggeld herausholte, zwar ein Sandhaber nie ein Diebgriff heißen; denn die Raffe ift eben feine Leihbant und fein Raubichlog. Die Achnlichfeit mit ben Sand werkinnungen erlautert vieles beffer; der Grobfchmid darf nur mit Sorn, und Raspelfeilen, ber Rleinschmid mit feinern ichaben und fagen; ber Tuchmacher tammt feine Wolle mit einfachen Rammen, mit doppelten ift nur Beug wirfern erlaubt u. f. m.

Es kann nicht geschlossen werden, als bis ich meinen lieben Buchbaum: Medaillor geschüßet und gerettet habe gegen tausend Kenner, welche den Grund fodern konnen, warum er der Nachwelt auf einer ganzen Platte nichts Wichtigers vorführt als einen Kassierer.

Ich muß dazu weit ausholen und grundlich gehen. Wenige Menschen haben Gelb, ausgenommen eben biefe wenigen. Der Kirchen vater Augustin nennte die Armen seine Kinder; die Landestinder ihre Armen heißen. Ich

rebe hier nicht von mir und ben Docten. 3ch meines Orts verfehe mich außer Saufe mit wenigem Gelb, aus Grundfagen der Raturlehre, weil ich weiß, wie fehr ich Damit den Blig - Die Schmeichler ohnehin - giebe, und im Baufe gilt diefelbe Borficht. Mus folchen phyfis falischen Brunden haben fich die Poeten langft erleichtert, weil oft 10 Gewitter, jumal die der Rreditoren tagelang über ihnen fanden und nicht weiter wollten. rede von unfern gemeinen Richtlefern, welche faen und ernten durfen, aber nicht backen, und fur welche bas Staat; gebaude ein Jerusalemitischer Tempel ift, in dem ein Jude (nach Lightfoote) fein Geld bei fich haben durfte und welche gleichsam Staat, Monche find, die bem Prior nach der Ordenregel ihre Baarschaft einhandigen. Die Grunde, warum der Staat über diefe wolthatige Berar: mung macht, verdienen es, daß ich fie in bem eignen Opus, das ich hier ber Welt verspreche, fast mit eckel. hafter Beitlaufigfeit aus einander fege. Er hat dabei weniger die Absicht, ju entvolfern - wiewol Bolfer und Buhner gerade bann feine Gier legen, wenn fie in ber Mauße find -, noch weniger die Absicht, ju verschlimmern - wiewol gerade Sungrige oder Ruchterne fich am erften burch Epidemien verpeften -; fondern mas der Staat durch fein nothwendiges Berauben der Leute bezwect, ift hier Bereichern, fo wie man fich fruher ras fieren laget, um den Bart ju befchleunigen, oder fo mic Die Bienen niemals fleifiger und reicher eintragen als in leere Rorbe, die man deswegen verdoppelt und zeidelt. Daher ift es ein befonderes Bluck, daß ce mit einem Staate fo beschaffen ift wie mit einem Fischteich, in dem allzeit die Bechte oben schwimmen, die Rarpfen aber (wos rauf jene ftogen) unten im Schlamm. -

Man lasse mich aber weiter reden. Bei solchen Umständen ist also nichts natürlicher und nothwendiger, als daß jeder Mensch keine andere oder nähere Almosen, kasse jeder Mensch keine andere oder nähere Almosen, kasse jeder de Reichoperazion, oder die Stadt, kasse, oder die Reichoperazion, oder die Wittwen, oder die Heilandkasse, sondern — keine andere Rasse als die Sürplüskasse, sondern — keine andere Rasse als die Sürplüskasse, und diese hat kein Teusel; niemand hat genug, geschweige zu viel; mithin hat niemand auf der ganzen Erde etwas zu verschenken, oder er bricht sich selber die Nothdurst ab. Ein Freiherr ist darin so schlich selber die Nothdurst ab. Ein Freiherr ist darin so schlichsten Millionäre haben für den Armen weiter nichts in ihrem Geldbeutel, als was sie in ihrem Herzbeu, tel haben, nämlich ihr Herz, aber nichts Hartes und Solides....

Jest stelle sich ber Leser das Erstaunen eines Lazarus vor, den auf einmal ein Regent durch Hauptsalzkaffierer in Gold einfassen lässet. — — Der Lazarus ist außer sich, er vergisset sich und alles, er weiß nichts zu machen — als die 7te Platte und den zahlenden Rendanten auf ihr. — Und so beschirm' ich (dent' ich) den Revisor gegen manchen. —

Ach man sollte sich mitten im frohesten Rommentator guter Holzplatten bei ben moralischen komplizierten Brüchen und Bunden aushalten, welche der Staat dem innern Menschen durch die Aushungerung des außern schlägt! Denn wie konnen die Millionen Stubenbettler unserer Staaten, die von einem Kreuzer zum andern leben, z. B. die 150,000 Spinner in Oesterreich, die zu jedem sansten Ton in ihrem kakophonischen Dasein die Saite erft aus 120 Wollenfaden spinnen muffen — wie

man jum C auf dem Kontrabaß eben fo viele Darmfå: den von 12 Sammeln nimmt, deren Bolle jene verfpinnen - wie fonnen biefe Urmen einen elenden Grofchen verachten, auf den fie ben gangen Sag lobarbeiten? Bie gufammengefnillet und gufammenfahrend muß nicht eine Geele werden, die ber Dagen im Sungerthurm bes Staatgebaudes parforce jagt, und die wieder auf die Bors jagd des nachsten Biffens geht? Woher will die humas nitat des froh lebenden Griechen, die Moralitat des freiern vom Glude emangipierten Menfchen einem muben Geifte fommen, ber feinen großern Birtel von Ideen fennt als ben feines Spinrades und feine andern Radien als Die der Beife, und der feine Luft hat ale Efluft? - Go lange baber noch bas Erdgeschof bes Staates ein amfter. damer Rafpelhaus voll Arbeitstuben ohne Ruhebante bleibt - und diefes bleibt fo lange als im bochften Stockwert des Staates nichts als Braut, und Grahams himme lifche Betten fichen, die man nur verandert und nie verlaffet -; fo geb' ich nicht fo viel als ein altes Weib in Einem Zag erfpublt, um die Rultur bes Bolfe und um taufend andere Sachen.

She ich das siebente Gebot verlasse, weis' ich noch fluchtig auf einen feinen Jug des Kunstlers hin, den Taufend übersehen. Er war dem Artisten wichtig genug, um ihn durch die Berhüllung der ganzen Gellertschen und Jimmermann'schen Unterredung mit Serenissimo zu erkaufen. So wie nämlich die Hiobplagen unsers Nevisors abnehmen, so märzet er auch die Attörs auf den Platten aus. Bon Gebot zu Gebot schwindet wie in einer Anglaise einer weg. Im ersten Gebot geht noch das volle Siebengestirn — im zweiten fährt die Kunst blos mit Sechsen — im dritten mit Fünsen (denn der kleine Holze

hader ist der Symmetrie wegen ins fünfte überzurechnen) — im vierten mit einem Postzug — im fünften zählen wir mit dem Latus – Holzhader ein dreistimmiges Chor — im sechsten Gebote agieret wie gewöhnlich eine Stimme weniger — das siebente kömmt wie eben so gewöhnlich mit einem Solospieler und Konklavisten aus. Das achte haben wir gar noch nicht vor uns; und daher wollen wir uns an dasselbe machen.

### УШ.

## Solzplatte bes achten Gebots.

Aftenauszug des Injurienprozesses, Prügel betreffend — Landsftande in partibus infidelium — poetischer Geift der preußisichen Kopisten.



Einmal freilich nimmt doch — wie in Staaten — das Amputieren und diminuendo des Personale ein Ende und die Aristofratie des vierten Gebots kehret nach dem Umwege durch die Oligarchie des 5ten und 6ten Gebotes aus der Monarchie des 7ten wieder im achten zuruck. — Was zeigt nun Krönlein hier der Welt?

Das wird man feben, wenn man mich boret. -Boraus muß ich fagen, bag er bie fcone Berfallung feiner gezeichneten confessions oder mémoires in zehen Gesicht langen aufgibt und verabschiedet, weil er's nicht anders machen fann, ba er feine Schenfel und Beine, Die in ben Gesichtlangen ber Zeichner nur einfach gerechnet wers ben, in duplo befist, ber vollig ausgelaffenen Urme nicht zu ermahnen, die ein Mann boch auch an fich hat. paraphrastifche Erflarung ber Sten Platte fchenft er uns nun auf bem nicht geraumigen Wickelftrumpfe und bem wenigen, mas er von feinem weit gurudgezognen linfen Schenfel und Beine vorzeigt. Ueberhaupt murde die Lie teratur gewinnen, wenn mehre Runftfenner und einige Geschichtforscher, sobald ich die Federzeichnung wieder ins frangofische Schlofchen gurudgeliefert batte, ju einer liter rarifchen artistischen Reise nach Weimar gusammentreten wollten, blos um bas Rronlein'sche Ronterfei felber ju ftu-Dieren und um nachher mit ihren Entdeckungen hervorzus geben; nur durch eine folche Ronfoderagion ausgezeichneter Manner jum Studium des Weimar'fchen Berierbildes mochte vielleicht (follt' ich benten) eine befriedigende Er. flarung bes Feberfpiels und ber Bolgichnitte ju Stande fommen; und nach biefer fonfoderierten Tetrapla, Beras pla, Oftapla goge fich niemand mit feiner einfitigen Berfion vergnügter jurud als ich.

Der Deutsche soll eigentlich alles untersuchen und durchgraben; — aus einem Goldstück des goldnen Zeitaletere schlägt er 300 Goldblätter, die der Buchbinder falget; und dann loset er Ein Blättchen davon im Ronigmas, ser seiner Dinte auf und schreibt mit der Goldsoluzion wieder 300 Seiten über das Blatt; — und ist das Dintenfaß verschrieben und verzapft, so sest sich ein guter

Martorelli unserer Nation \*) vor das Faß und drängt in wenige Quartbande die Unsichten und perspektivischen Aufrisse des gedachten Fasses zusammen. — —

Das Glud ober die Quinterne des Revifors - bas Rolloquium - murbe im Lager befannt. Auch Rauper: ten fommt es ju Ohren. Der Teufel bes Meides, ber Die Menschen eigentlich nur nach, nicht vor bem Sobe qualen follte, miethet fich im Bergen bes Altiften ein und gernaget es wie eine Bucherlaus ein Ranfteinisches Bibel. werk. Es verdrieft ichon ber Umftand ben Lauteniften, daß ihn der Urtift neuerlich abgeprügelt; aber noch mehr ftinfen ihn die neuen Blumenrabatten in Rronleine mas gern Leben an. Mit Bergnugen batte ber Barmonift bes Roloriften Lebenefaden und Wehirnfibern und Mervenpaare und Arterienspftem abgeschabt, abgeschleimt, aufgebreht, ausgetrocinet und als garte Saiten über feine Laute ges fpannt; er haßte ihn erftlich wie ein Teufel, zweitens wie einen Teufel. - 3ch brauche beinahe die eignen Worte bes Strumpfs.

Raupert verfügte sich baher vor das forum deprehensionis, welches gerade der Landstand war, und belangte
den Revisor thätiger Injurien, weniger des Zungen= als
Armtodschlags. Hier auf der Platte steht das Kollegium.
Provocat (der Lautenist) schreiet troßig (auf dem Stems
pel schreiet er stärker) und seget der richterlichen Hand
den Zeigesinger entgegen und der Kopf tritt wie eine loss
gehende Kanone ein wenig zurück. In einem Tornister,
den er noch nicht ausgeschnallet, hat er die Scherben der
zersprungnen Laute mitgebracht, um sie dem Gerichte statt

<sup>\*)</sup> Bekanntlich faffete ber P. Martorelli zwei Quartbande über ein antikes Dintenfaß ab.

eigner Anochensplitter vorzuweisen. Provocant (Rronlein), der wie Mofes, an diefen Relfen gefchlagen ftatt ibn an: gureden, fieht verzagt allhier, nicht aus bofem Gemiffen, fondern aus Soflichfeit gegen ben vornehmen geiftlichen Berrn, und halt fein Butfutteral vor, bas fein Ungft: fcweiß wie ein Bafferrad umtreibt. Man fiebt, fein Gegner ift fo oft wie ber große Scipio verflagt und los: gesprochen worden, aber der arme Revisor noch fein Dal; es richtet ihn boch auf, daß wenigstens feine Bande binter bem Achilles Dreh , Schild ficher figen. In einer alten Gericht, Bestallung \*) heißet es: "ber Richter foll figen auf bem Richterftubl als ein griesgrimmender Lowe und foll ben rechten guß fchlagen über ben linken." Bor folden griesgrimmenden Lowen breht nun oft bas Bildpret Der Gerichtstube ben Sut, wie man mabre Lowen mit umlaufenden Wagenradern abtreibt.

Der Gericht und Landstand sist unrasiert und in einer Wach und Schlasmuße, um die ein schönes Seiv benband herumläuft, im Gerichtsessel; gleichwol zieht er bas Weinzeichen des Staates (ein Ordenkreuz, das ihm hier herunter hängt) nicht ein. Dieses Orden und Partriarchenkreuz geht am Herzen nieder, anstatt daß in den alten Bibeln die Kreuze aus dem Munde auswärts steizgen, unter deren Gestalt die Teusel aus den Gergesenern sahren.

Mun wollen wir als Austultanten dem ganzen Laufe des Anklageprozesses zuschauen und das rechtliche Berfahzren beurtheilen. Provocat trägt unter freiem himmel und mit dem hute unter dem Ellenbogen einem verehrlichen so wol vom Turban als vom Thronhimmel bedeckten Ge-

<sup>\*)</sup> Hommel, observat. DXLVI.

richtstande feine Rothdurft, namlich feine Schwielen por und gedenkt eines fachfischen Blaues an feinem Leibe, ben Provocant wie Stahl fcon geblauet haben foll. Bas feste ihm Provocant oder Injuriant entgegen? 3ch fur meine Perfon murde, mar' ich als fein Defenfor aufgestellt worben, vielerlei bewiesen haben, erftlich baß es feine thatige Injurie mar - zweitens feine mundliche - fondern brite tens daß die Prugel blos eine captatio benevolentiae que 3ch hatte folglich als juriftifcher Elegant b. h. als eleganter Jurift fogleich an ben aufferorbentlichen Un= terfchied erinnern muffen, der zwischen Pulfieren (pulsare) und Berberieren (verberare) obwaltet. Man verberiert erft bann, wenn man mit bem Schlag nicht blos bie Chre, fondern auch die Saut verwundet und Diffange gion : und Schmerzengeld jugleich verfchuldet; aber mit dem dunngehobelten Lautenkaften mar das dem Formichneis ber unmöglich. Mithin pulfierte er blos, b. b. bie Berubrung mit dem Futteral fonnte auf die Chre des Alti: ften gemunget fein. Beruhren mit Futteralen befchimpfet an und fur fich feinen Menschen (benn fonft injurierte, das folgte, einer fich felber, der fich damit beruhrte) wenn nicht der animus injuriandi (die Absicht zu beschimpfen) bagu tritt. Um biefen animus gu verneinen, fonnt' ich anführen, daß der Lautenist vorher gescholten habe. bin fonnte Rronlein, ba er bas Schelten nicht erwiedern durfte - Retorfion wird in Sachsen nicht verstattet weiter nichts beschließen, als den Injurianten umzubeffern. Dagu geben nun die Gefete mehr als ein Mittel an die Sand; namentlich mundliche Injurien. Der Belmftabter Schoppenstuhl erlaubt es Predigern, Schneider, Muller und Beber, fury gange Gewerbichaften öffentlich Griff,

buben ju nennen \*); ja Lepfer und Rarpjov halten die Rlage ber Innung felber fur eine Injurie gegen ben Rangelredner; fo wie das pabftliche Recht befiehlt, daß man eine indezente Beruhrung, Die fich ein Donch gegen ein Frau erlaubt, fur ein Beichen ber Abfolugion gu nehe men babe. 3ch afzeptier' alfo nublichft, bag ber Begner einraumt, Rronlein habe diefe Rangelberebfamfeit an ibm versucht. Damit verband ber Revisor noch ein anders Mittel (ale adjuvans) aber ein fanftes. Denn ein bare tes war' es gemejen, bem Berlaumber, wie Charondas in Sigilien that, einen infamierenden Strohfrang aufzus thun - oder ibm, wie Edgar in England that, die Bunge ju nehmen - oder gar, wie die Frantfurter \*\*) fonft, Die Mugen '- ober ihm vollends wie Ronig Ranut Die Saut abzugichen. Lettere aber nur mit dem Futteral cis nes Inftruments bas man fur bas fanftefte halt, ber Laute, leicht ju überfahren, zeigt ben milben Menfchen an. Theden fagt gang recht: ich erfenne ben großen Operator fcon an feinen Inftrumenten. Schon Schlage an fich find ichaibar, die Mandarinen in Gina und die Generale in M. D. erhalten fie baufig - ber große Luther murbe in Giner Bormittagichulftunde 15 Mal ausgeprügelt ia Rouffcau halt Schlage gar fur bie derniere faveur der Dlle Lambercier! Schon wenn bem außern Mens ichen etwas Sartes im Schlunde ftedt, woran er erftidt, wenn es nicht heraustommt, pufft man gelinde in den hos len Ruden; baber murben ju allen Beiten, um barte Dinge aus innern Menfchen herauszubringen, Die außern gepufft; fo wie man die Wechselkinder ober Rielkropfe prus

<sup>\*)</sup> Leys. sp. 548. Med. 7.

<sup>\*\*)</sup> Meiners Bergleichung des Mittelalters zc. 1. B. p. 605.

gelt, damit sie der Teusel hole und die achten bringe. — Endlich könnt' ich die Defension mit dem fühnen Gedanfen schließen, daß der Formschneider bei solchen Absichten und Grundsägen den Kontraaltisten ohne Berantwortung hatte gar erschlagen können, weil sich dieser so wenig hatte beschweren dursen, wie Drako, als das Bolk legtern (nach Suidas) unter der gesungnen Promulgazion seiner Gesetze aus freudigem Beisall mit so viel Mügen und Röcken bes warf, daß der Gesetzgeber erstickte. —

Aber was bestritt oder bewies denn mein Klient Krons lein auf der Sten Platte? — Gar nichts; er gestand alles und sügte blos bei, er wurde sich nie so sehr vergessen haben, hatte nicht Naupert so entsehlich auf den H. Lands stand losgezogen.

Das gab dem Prozesse einen unerwarteten Schwung. Die Injurien gegen den Kreuzherrn wurden spezisis ziert.

Dem Kreuzherrn wurde wunderlich und er saß zwisschen zwei Folterstühlen; vergab er die Injurien, so macht' er sich verdächtig und seinen Partagetraktat mit Naupert publik; züchtigte er sie, so war mit dem Altisten nicht zu spaßen. Wie wählt er nun unter beiden Wegen? — Wie ein hoher Geistlicher: beide. Erstlich sagt' er, alle Felonien verzeih' er vom Herzen. Er gehörte unter die Menschen, die Liebe und Haß mit derselben lächelnden Physiognomie ausdrückten, wie in den französischen Letzternkästen der nämliche Strich das Trenn; und das Bindzeich en vorstellt. Die hohe Weltlichkeit und die hohe Geistlichkeit verspuren den bösartigen entstellenden Einfluß mordlischer Epidemien überall, nur nicht im Antlig — das bleibt reizend — wie Kräße und Friesel ebenfalls den Theil des Körpers schonen, den Zäsar an Pompejus

Rriegern anfallen ließ, das Gesicht. — Zweitens seht der ehrwurdige nicht entstellte Rreuzherr hinzu, nun da er personlich dabei interessiert sei, stell' er aus Liebe gegen Feinde und gegen sein Gewissen das ganze Endurtheil lie ber Serenissimo anheim und er sei Belohnen, aber nicht Bestrasen gewohnt, und weiche nicht ab. Welche Linde und Milbe! der Silluf trug dazu bei; denn so sehr wirft überall das Beispiel der Lugend mehr als alle Abendam dachten und Bußlieder und Kirchenmussten, daß wenn ein Fürst nur an irgend einem Menschen das Beispiel der Bergebung und der Liebe statuiert, der ganze Hosstaat dem Beispiel folgt, so wie im (umgekehrten) physischen Fall der Lackai, der seinem podagristischen Prinzipal die Strümpse abzieht, das Podagra einhandelt und aufgreift.

2116 die Sache vor ben Furften fam, entschied er ich fuße auf den Strumpf und bas Bein -, er wolle, dem Bifchof in partibus folle jede Satisfafzion gegeben werden, die er begehre, übrigens munich' er den Dufe fanten nun nicht mehr in feiner Rapelle ju erblicken. Der Landstand lehnte alles ab - benn bem Strumpfe muffen wir glauben - und bat fich blos die Gnade que, eine erzeigen zu burfen; er befaß im Erzgebirge (ber Strumpf hatt' es nennen fonnen) eine artige Bollanderei (fein patrimonium Petri,) fammt ber afgefforischen Rompetenge Schäferei. Er fagte Serenissimo ind Geficht, niemals hielt' er es aus, daß durch ihn ein Burger verunglude und falliere; daher fich' er, daß er den unglucklichen law teniften als Defonomus dorthin verfegen burfe, um ben Feind durch Wohlthun ju geminnen und durch die Schafe rei feurige Roblen auf beffen Ropf zu sammeln. murd' ihm hobern Orte vergonnt.

Best hatte der Erzbischof den fatalen Debenbuhler

fammt beffen Roadjutor = hut anftanbig zum henfer ges jagt.

Das ewige, was ich noch beilaufig nachzuliefern habe, ift nichts als bas:

Der Teufel werde erstlich aus Bischofen in partibus flug — zweitens aus Serenissimis — drittens aus foris deprehensionis.

1. Mus Bischofen in partibus infidelium. - Denn ein Bifchof zc. - b. b. ein Ergbifchof, Ordengeneral, infulierter 26t, Oberbeichtvater, Rofenfrangbeter (eine geift, liche hofftelle in Bien) - fcbidt fich ftete in bie Beit, b. f. in die Welt. Er gibt Gotte mas Gottes ift, und bem Teufel mas bes Teufels ift und verftoget gegen feinen von beiden; ber Doppel , Zeiger feiner Scele weiset gus gleich auf bas 1te Jahrhundert und auf das 18te, fo wie ber fonigliche Uhrmacher B. Rlemener (nach einem Borschlage des S. Schulz in den nouveaux Mémoires de l'Académie R. d. Scienc. et d. B. L. 1782) Uhren mit boppelten Beifern gemacht, wovon ber eine bie mitte lere Beit angibt, ber zweite bie mahre. - Die boppelten Beifer bringen naturlich auf die Frage, mer benn diefer hohen Geiftlichfeit, die immer Laien abfolviert, felber vergibt? und an welchem Orte trifft fie, bie allen Gunbern und Todtichlagern Frei , Statten und Frei , Statte bauet und zeigt, felber bergleichen an? - 3a Pittaval \*) bes richtet fogar, bag einmal ein welfcher Dorber vor ben nachbebenden Sbirren auf eine geiftliche - 21 ch fel ente fprang: ba broben faß er gebedt; auf biefem Ararat, bas wie die judifchen Freiftabte absichtlich boch, um leichter gefunden gu werden, lag, war dem Infulpaten wenig ans

<sup>\*)</sup> beffen Art d'orner l'esprit en l'amusant p. 1.

<sup>40.</sup> Band 11

zuhaben. — Und eben das beantwortet die obige Frage recht gut; auf dieselben zwei kanonischen Achseln, auf de, nen sogar der blutschuldige Laie sein Moratorium und seine Quittung erspringt, rettet sich der noch leichter hinauf, der sie selber hat, wie das Haus eines Gesandten nicht nur seinen Leuten und Fremden eine Freistätte darbeut, sondern auch ihm selber. Das Gegentheil ware Sunde und undenklich; ja eben daher, daß der Frei: Städter seine eigne Freistatt ist, die er mit Nugen überall bei der Hand hat, und daß er in Zeiten der Verfolgung auf die Berge seiner Uchseln sliehen kann, kömmt der schöne Auss druck: auf beiden Uchseln tragen.

- 2. Aus Serenissimis, sagt' ich zweitens: ist etwas
- 3. Aus foris deprehensionis wogn noch die fora domicilii und bie fora delicti ju rechnen - und bas mit Recht. Benige find im Stande, fich es zu entzif fern, warum alles in Sachen Rauperts contra Rronlein fo glucklich ablief und fo fchnell; ja ich glaube, es gibt nur Ginen Runft: und Stadtrichter, ber die gwei Urfachen davon weiß und fagt, und bas bin ich felber. erfte ift diefe: Rechtfreunde eilen, und verfahren im Gan, gen Iprifch, dythrambifch, epifch genug, wie benn über haupt die gange juriftifche Rommunitat viel Poetisches geigt. Schon fruh mertt Ariftoteles in feinen Proble, maten an, daß alle alte Bolfer ihren Gefegen die Form von Liedern gaben; daber beifen noch in ber deutschen Sprache Strophen Gesete. Die neuefte preufie fche Gerichtordnung gedenkt Die Sache noch weiter zu treis ben und will fur die Welt die beften poetischen Abern off, nen; wenigstens ift es nicht ohne gute Folgen, baf fie alle Rangleiverwandten anhalt, fogar die Aften und Der

frete ju ffandieren - indem fle fur jede Seite 24 Beilen fodert, und fur jede Beile 12 Entben - und bag fie baburch die Dikasterianten ju Regitativen und didaftischen Gedichten von 24 jambifchen Beregeilen, (jede zwölffplbig, b. b. wenigstens fechefußig) auffodert und gwingt. vom Gefetbuche vorgeschriebene Metrum nimmt viele poes tifche Freiheiten an und geniert feinen Rangliften; baber glaub' ich felber, baf bas ewige Sylbengahlen aus ben Ropiften, Registratoren und Wegenschreibern am Ende jene fcone Académie des belles lettres, jenen Befifchen Blumenorden bilbe, den das preußische Gefegbuch bezielt. - Unter fo vielen juriftifchen Dichtern hat nun ein Runftler bas leichtefte Spiel und fie tragen gegen ihn gleichsam eine Blutvermandten , liebe, ja eine großere als gegen Dichter felber; benn nach Leffing liebte und lobte Pope Rnellern ftarfer und lieber als ben unerfetlie chen Abbifon.

Zweitens machte nichts ben Kronlein'schen Weg Nech, tens so glatt, blumig und gerade, als daß der Fürst selber sich um die armen Unterthanen befümmerte und ihnen beisprang. Den Fürsten wird oft wie dem Jaak der Segen abgestohlen — und den Rezensenten oft wie dem Bileam abgezwungen —; aber einem solchen Herrn wie Serenissimo ist nichts weiß zu machen; er will überall selber sehen und steigt mit der Harse aufs Dach heraus und dann resolviert er erst. —

#### IX.

# Solzplatte bes neunten Gebots.

Lowe ber Juftig - fcmache Seite bes Revifore



Frankfurter Megleute haben mir's erzählt, daß einmal auf dem Theater der Reichstadt ein Lowe, von dem sin Frankfurt kein Original, Eremplar zu haben mar, ungemein gut und tauschend durch ein Paar Jungen repraktentiert und kopiert murbe, die sich in einen Lowenbalg begaben, und wovon der eine die Borderbeine des mimisschen Leuen vorstellte und beseelte, der andere die hinter

beine. Mit biefem Gefüllfel und Reichvifariat ift ein Bub, nen : Lowe ju machen. Aber wenn ber fonigliche lowe ber Juftig in Bewegung und Athem gefetet und beman, net werden foll; welches Beer von Administratoren und Ronflavisten muß in die Saut des großen Thiere jufamimenfommen, damit es geborig fcreite, meble und brulle! 3ch fann bie Sache oft ftundenlang berechnen und weiß am Ende fo wenig wie zuvor. 3ch laffe mich hier nicht auf die 3 Seelen des Leuen ein, auf die plaftifche, auf Die fenfitive und die vernunftige, die unter bem Damen ber brei Inftangen befannter find; fonbern ich richte bie Aufmerksamfeit der Denter blod auf das Derfongle von Ruratoren, die in ben verschiedenen Gliedmagen des Raub: und Saugthieres arbeiten; - ben Schwang beffelben muß eine besondere Rommission bewohnen und bewegen - ben Magen befest ein ganges Rammerfollegium und beforgt Magenfaft und periftaltische Bewegung - wie viele Res gierungrathe gehoren nicht gu ben vier Sagen, fammt uns gabligen Federmeffern und Rabenfielen gu ben Bahnen und doch murd' es dem Landthier an einer Reble manfieren, froche nicht als Schwester Rednerin, als Spiritus rector eine Frau (etwan eine Ronfulentin, eine Ras thin, eine Prafidentin) in ben Balg und - befretierte.

Dieser Fall war auf der vorigen Platte: Regina machte die Kehle.

Wollt' ich jest noch aus einander fegen, wie Pit ben brittischen Lowen ausbalgt und dann metallisch und spirituds aussprist; so murbe mich das zu weit abführen, wenigstens von der gten Platte.

Weshalb foll ich's versteden, daß mich hier unser Runftler viel weniger zufrieden stellt als er sonft pflegt? Das Publikum und die chalkographische Gesellschaft werden

entideiden - Rronlein ift namlich mider alles Bermutben im Stande, in eine folde Shakespeare - Gallery feines bramatifchen Lebens, mit ber er auf die Rachwelt fom. men will, eine Szene aufzunchmen, worin er nichts Bef. fere vorschnift und vorzeigt ale ben Lauteniften fammt Sammeln. Diefe Platte ftellt namlich, nach Muffagen bes rechten 2rms - nicht bes meinigen, fonbern bes Rronlein'ichen im Konterfei - blos ben Altisten in ber Ponitengpfarre einer Schaferei im Erggebirge vor, mo er qualeich eine Darmfaiten : Dreberei nicht blos fur feine Laute, und fur Gillufs Ravelle, fondern auch fur beffen Spisbarfe treiben foll. Gine gange Tury von Sammeln (namlich 12 folde Patriarchen) muffen ihr Gedarm gu Einer Bioloncellfaite jusammenschießen. Bier futtert und fullet er ihnen die Darmfaiten eh' er fie gwirnt. 3m Stande, im Kniebug, im Wammefchmung zeigt fich ber artadifche alte Schalt wie ftets - Rronlein murbe fich. wenn man ihn im zweiten leben über biefe Platte gur Rede ftellte, fo verantworten: "Aus blofem Erftaunen über ben fanften Bifchof offnete ich bem Schafer und feis nen hammeln die Platte; ich bachte, es fei nichts als Menschenliebe, warum der Landstand feinem Berlaumder bas gab, mas eigentlich diefer jenem hatte geben muffen, namlich die Miftgabel \*). Aber die Emigfeit bat mich belehrt, daß die Absolugion nur eine verftedtere Rache war und bie Gabe ein Raub." Und bas hatt' er fcon auf der Erde miffen tonnen, batt' er nur ein Rirchenjabr lang mit Spisbuben Umgang gepflogen.

<sup>\*)</sup> Einem Tagewerter in Sachsen wurden sonst fur eine ihm zugefügte Injurie zwei wollene handschuhe und eine Miftgas bel vom Beleidiger gegeben. Doplers Schauplat der Leib: und Lebensstrafen ze. 1. Th. p. 827.

Wenn aber solche Kunstler fallen, wie wollen kleinere stehen? der Revisor glitt aus, weil er in das ewige Wintergrun der Kunst die Kuchenkräuter des personlichen Les bens einstocht. Der große Kunstler muß in der Stunde, wo er seine Mosis Decke aushebt und auf seinem Berge die ewigen Gesetze der Kunst empfängt, sein tieferes Leben und Genießen und Leiden vergessen; und indem er gen Himmel steigt, muß unter ihm die Erde mit ihren kleisnen Neichen zusammenkriechen und unter der letzten Wolke verschwinden.

Ingwischen mußten die Bibliothet der Schonen Bif. fenschaften und S. Ramdohr mich zur Rede fegen, wenn ich nun bie Schonheiten verfchwiege, Die gleichwol bem Solgichnitte in jedem Betrachte noch bleiben. Ariftoteles befiehlt epischen Dichtern, alle Schmudtaftden ber Difgion fur den unthatigen paralytifchen Theil der Fabel auszulces ren und ihre lahmen Glieder damit anzuputen; Rronlein verfahrt hier nicht anders; ich glaube, niemand meniger als ich braucht von ber iconwiffenschaftlichen Bibliothet und von S. Ramdohr darauf gebracht ju merben, daß Deutschland bier auf einem Raum, ben eine aus einander gebrochene Schofoladen, ober Pleischbruhtafel beden fonnte, nichts Geringeres beifammen habe als 1) einen Ruisbacl, 2) einen Wilhelm Ban ber Belbe, 3) einen Ban ber Meer und 4) einen Sachtleben zugleich. Wenn ich jus weilen die Partien diefer Landschaft einzeln fopierte und Rennern zeigte; fo murbe meiftens der Wafferfall aus dem Granit ber erften Rummer jugefchrieben (bem Ruisdael) - das ftille Baffer der zweiten - die hammel der brite ten - Die Alpe ber letten. Allein ich lachelte innerlich und fagte: "Bu Oftern 97 werden vielleicht in Schwort einige Motigen vom Deifter und beffen Werten gebruckt und jugleich bewiesen, daß es nur einer gemacht - und bann zeigt' ich ben Rennern ben neunten Stempel.

So weit der Kommentar darüber. — Obgleich der Probierstein der Kritik den indischen Amethysten gleicht, die man sonst auf Gelagen an sich trug, um nucht ern zu bleiben; so soll sie uns doch den Gaumen und die Gerschmackwarzen für das spiritudse Getränk nicht nehmen. Leuten, die mich fragen, mit welchem Rechte wirsst du dich zum Zizerone und Ramdohr von Kunskwerken aus, ohne je selber einen Stock geschnitten zu haben, geb' ich aus Verachtung keine Antwort als die von Corregio: "Auch ich bin ein — Formschneider." — Ich forme freilich nicht mit dem Formmesser, aber doch mit dem Federmesser und gegenwärtiger Kommentar ist mein Werk.

Was die Kunstler und Dichter anlangt, die vor oder hinter ihren Werken von ihrer darauf verwandten unsägslichen Kritit, d. h. hinter ihren Glasslussen, und Bohsmischen Steinen von ihrem Demantport und ihren Schleisscheiben sprechen, so vergleicht sie die Welt stets mit den Fliegen, die noch immer, wenn man ihnen den Kopf abgedruckt, die Borderfüße vorstrecken, um die Augen zu säubern.

X.

### Solzplatte des zehnten Gebots.

Bofagionen. - Erfennungen.



"Monsieur l'Intendant des lits et meubles!" — fo wurden alle Leser den bisherigen Salzrevisor anreden mußs sen, war' er und sein Sarg nicht schon ganz zusammen= gefault. Auf der 10ten Platte des Zehner, Gebots hors ten wie es scheint alle seine 10 Berfolgungen auf.

Sein linker Arm hinterbringt es gleich oben an der Achjel, daß Serenissimus den Ci devant - Salgrevifor

wenige Tage nach dem Rolloquium vor sich kemmen lies ßen und ihm nicht verhielten, daß jest nichts zu machen sei und keine Stelle offen stehe als blos des Bettmeisters seine, die man Supplikanten andiete. Die Intraden des Bettmeisterthums können freilich nicht so hoch auslausen wie die potsdamschen Bettgelder, die ganz etwas Anders sind und unter deren Namen die Chur; und Neumark jährlich 10,000 Thaler an den König abschiect; inzwisschen ist doch im ganzen Amte mehr Ruhe und Beute—weil es ein Hofamt ist — und der Er: Revisor hat wenig mehr zu thun als die Obers und Unterbetten zu paginieren und zu bewachen, und solche Kissen, die Ruhe haben, (weil sie keine geben) zu verpetschieren und deswes gen einwärts nähen zu lassen; damit aus ihnen die Dusnen Pülle nicht ausgekernet wird.

Es sind Geschäfte, sagte ber Sillut oder harfner, die schon halb die Frau versehen könne. Serenissimo sei der Berstand der Revisorin nicht unbekannt; überhaupt sei so etwas für Beiber und ihnen entwische weniger hier rin. Allerdings sind für das weibliche Federwildpret die Bettsedern Schwung, und Floffedern, gleichsam kleinere Aigretten und Rokarden, die mehr tragen als getragen werden.

Dafür aber rechne Serenissimus darauf, daß der neue Bettmeister seine künstlerische Muße zu Kunstwerken verwende, wie man sie von ihm erwarten könne, Werke, die Glanz auf Sachsen würsen — insonderheit saben Sexenissimus gern, daß dem gemeinen Mann die Aepsel bes lutherischen Katechismus in den goldnen Schalen von Holzschnitten prasentieret wurden. —

- Und diefer Wint ift der fleine Bufall, dem das

achtzehnhundertjährige Deutschland so viel verbanft, die katechetischen Platten - und meine fcblechte Erflarung.

Sonst werden mit demselben Fleiße die militairisschen Kommandowörter verfürzt und die gerichtlichen ausgedehnt (die Defrete 2c.); — hier aber im Lustlager war Bitischrift und Rückendefret ein abbreviertes Ja? und Ja! —

Auf dieser Stelle der historie fieht nun der Kronlein'sche linte Urm, der uns wie ein holzerner den Weg aur gehnten Platte zeigt.

Er murbe entgudt Bettmeifter. Bum Untrittprogramm fchenft er bier ber Welt einen ber beften Auftritte. 216 Intendant des lits et meubles untersucht' er menige Tage nach der Bestallung fammtliche hohe Betten, ob fie noch befielet maren wie Ginette oder befedert wie Range leien. Er fagt auf dem Ellenbogen des Ronterfeics, (er will die allgemeine Erwartung fleigern) er hab' es fur feine Pflicht gehalten, Die bettmeifterliche Saussuchung bei bem lit de justice und Febertopf ber Derfon felber anguheben, ber er alles verbante, bei bem landesherrlis 216 ber Intendant bie faltigen Borhange Diefes Allerheiligften leicht aus einander geriffen: murd' er auf ben landesherrlichen Ropfpolftern ju feinem Erftaunen und Erftarren - er fagt, man folle rathen, und wettet, man nenne alles, ausgenommen was fommt - feine Frau gewahr. "Es war ein bedenflicher Spaf und ber fast allgutuhn" fagt er auf feinem Urm weiter unter bem Duls. Die Bettfrau (feine Regina) hatte fich namlich aus Schers (melbet er) in die landesvåterliche Ruheftatt verftectt, um ben Moitiften ibrer eigenen findisch ju ere ichreden. Der Bettinfpettor, ber in biefem flaffifcben und geweihten Dunen Boden nichte fuchen fonnte als pochstens seine Landesmutter und Dogaressa, prallet vor seiner eignen Regina zuruck, unentschlussig soll er erzblassen oder errothen, und ist außer sich und wenigstens halbtodt. Regina, welche die Folgen dieses Scherzes endlich sieht, setz ihm nach — die Platte zeigt es — und halt ihn beim Domino und bedeutet und ermahnt ihn, doch kein Narr zu sein, sondern einzusteigen, Serenissimus werde sich todtlachen und weiter sei es nichts. Er hob aber die Arme schwörend auf, er müßte sich betrunken haben, wollt' er solche Teuseleien gegen seinen Landesvater ansangen und sie solle augenblicklich betten. Er segelte ab, sie bettete um, und so war's vorbei.

3ch weiß nicht, ob in diesem blos burgerlichen Schausviel die Rritit es leidet, daß der Bettmeifter fic bier auf Ginem Salfe zwei Gefichter aufschnigte, fein fcones angebornes, bas er liebend gegen die Bettfrau febrt, und ein abscheuliches wildes, bas abgewandt bem rechten Beine folgt wie jenes bem linfen. Der Runft rath Rraifchborfer, ber bas gange Solgfchnitt : Rabi nett Diefes Ratechismus befist - namlich ben Ratechis mus, worin es ftedt - nimmt meine Meinung gar nicht an, fondern behauptet, bas beife einem Runfler Rrebsichaben inofulieren fatt operieren; Die Dlatte ftelle offenbar folgende Szene vor: "Der hohe Dach , Barfner bes fecheten Gebots fei mahrscheinlich von ber Retoude mit ber Daste in fein Schlafzimmer getreten, um Rube ju geminnen, (benn nicht nur Donarchien muffen Rube - Republifen aber Unrube - baben, um die Berfaffung zu behalten, wie Rannal fagt, fondern auch, fet' ich bingu, die Monarchen) - Serenissimus fola gen die Seiben Bardinen gurud und betreffen dabinter, was wir alle hier vor uns haben - und in ber Todes

angft und Rlucht hab' er mit ber Rechten (inbem er bas mit auffuhr, wie noch ju feben) die Larve auf bas rechte Ohr herumgebreht, und fo fchaue er mit ber Daste nach ber Jugend, mit bem Geficht nach ber Gunde."

Scharffinn ift ber Deutung nicht zu nehmen, aber Bahrheit: benn aus diefer Bolfe reicht uns ber Runft. ler feinen linken Urm und gieht bamit feben aus bem Sumpf. Gin Artift weiß alle Dal cher als die Renner, mas er haben will. Ueberhaupt ift gar nicht mahrichein. lich, daß die Silberdienerin Die Borguge ihres Geschlechts in dem Grade vergeffen haben follte, daß fie - da die Beiber, nach Saller, ben Sunger langer ertragen als wir: ferner fich ichmerer, nach Plutarch, berauschen, nach Unger alter werben, fahl gar nicht werben, bie Scefrantheit nach De la Porte fcmacher befommen, lan. ger nach Marippa \*) im Baffer oben fcmimmen, feltner nach Plinius \*\*) von Lowen angefallen, und nach allen Erfahrungen immer die Erftgebornen und beffere Rranten, marter find - bei folden Borgugen ift's menig glaublich, daß die Bett : Intendantin Serenissimum beim Mantel gefangen batte; aber - erwartet fann fie ibn febr leicht baben. -

Gine britte Meinung uber biefen Stock nehm' ich nur berein, damit fich ber Lefer vom muben Ernfte ber Untersuchung burch ein Lacheln erhole: wieder Die Musleger haben die britte gehabt, namlich gegenmartiger Bette meifter ober (nach ber Fraischborferschen Sprothefe) ges genmartiger Serenissimus fei ber feusche Joseph und bie

<sup>\*)</sup> Agrippa de nobilit. foem. sexus. \*\*) H. N. VIII. 16.

Bettfrau sei Potiphars Frau . . . Armer Revisor, wie Albano seine Frau bald als Magdalena, bald als Maria in seine schmeichelnden Gemälde berief, so sollst du auch deine Regine bald als Madam Potiphar: bald als Baths seba mit deinen Katechismus, Stocken ausgeprägt haben!

Der fürstliche Faltenwurf des Parade. Thorus bei stärfte die Ausleger in ihrem biblischen Spaße nur noch mehr. — Und nun ist's mir auch fein Rathsel, warum meine Kollegen den Revisor auf dem Berge der ersten Platte für den Gesetzgeber Moses ausgaben: denn letter rer wurde bekanntlich mit Hornern abgebildet. —

Ja nach Potter \*) und Lessing wurden schon bei ben Alten nicht blos heilige Baume, Altare, gemalte Flusse, sondern auch Fursten, helben und Gotter mit hornern geschmuckt, weil man sie für Insignien und Sinnbilber einer ausgezeichneten Burde hielt.

— Eigentlich ist hier ber fünfte Aft zu Ende, ber Theatervorhang auf dem Boden, und mein Amt vorbei; aber der Borhang fährt wieder auf und zeigt die frohern zwei Ufte des Nachspiels. Wenigstens seh' ich's für meine Obliegenheit an, meinem Helden in die Bagatelle und das Mou repos seines häuslichen Freudensales mit meinem Rommentare nachzuziehen. Seit dem sechsten Gebote nahm er zu seinen Formbretern theuereres Buches baumholz, das schwerste europäische Holz, um sein eigenes Gewicht zu melden — und überhaupt ist der ganze Bilderkatechismus eine verkleinerte Kopie seines Lebens — wie etwan der Franzissaner Thomas Murner die Logis in Holzschnitten beibrachte, die chartiludium logicas

<sup>\*)</sup> Deffen griechische Archäologie von Rambach übersett, 1 28. p. 469.

hieß — und da dieser Weg viel weicher und schöner ist als der andere, den der Jesuit Menestrina ging, welscher des aufgeblasenen Ludwigs XIV. Leben blos aus Mungen beschrieb — und manches fürstliche und dieses Ludwigische ist leichter aus den ausgegebenen, aus den valvierten und aus den falschen zu extrahieren, als aus denen, die aufs Leben geschlagen wurden —: so hielt' ich's für Diebstahl, die zwei schönsten Ausschnitte aus Krönleins Leben der Nachwelt wegzuschneiden. Wozu diente sonst auf dem Weimar'schen Blatte der Flachmeis sel und der kleine Bischof?

Beide murden nie erflart, wenn ich nicht fortfuhre . .

#### XJ.

## Erfter Freudenftod.

Ertlarung beffelben - Brief eines Mannes von Belt.



Dier steht der Bettmeister in seinem schönsten Tempel des Ruhms und in seiner Westmunsterabtei: er lässet tausen. Das Mannchen rechter Hand, das mit aufgemachten Zirkel: Füßen und aufgezognem Flügel: Mantel hers vorhorcht, ist der Kindes: Bater Krönlein. Man ersennt ihn hier schwer unter dieser Kopf: Wilbschur, und diesem Glagen: Schawl, unter der Galla: Perucke. Er sieht hinter seinem Gevatter, einem fetten und vornehmen

Mann. Er bat namlich Serenissimum felber, der Taufe jeuge des Sohnleins ju fein - bamals that man bas ofter ale jest, wo man fast nach dem Gefes der Salmus biffen handelt, daß ein Ronig und ein Bretfpieler feine Beugen fein fonnen -; baber murbe vom Gilluf gegens martiger Mutritor ber Landes , Universitat als Bige ; Wenige Mutritores Bifariatgevatter bergeftellt. Universitaten werden gleich bem gegenwartigen mit folchem Unftand unter einem folden Grau ; und Borlegemert ber Perude ju Gevatter fichen, in einer fo niedlich gurud, bangenden Mantille, mit einem folden Wintelmaß von Das; und nicht auf allen Mutritoren , Gefichtern fcwim, men zwei folche Fett , Mugen und wenige zeigen diefe aus Mild und Blut aufsteigende fette Sahne ber Physiognos mie und diefes mit Salg ausgesprugte Praparat von Leib, bas ben jugefnopften Rock unten abbreviert.

Auf dem Baptisterium oder Tauf = Lavor sinden wir über der Tauf : Bay das gebogne Minierraupchen und Essigatchen, das die er ste Delung bekommen muß. Der arme gekrummte Wasserschößling wird in wenig Minusten vom Nutritor den Namen Gerg erhalten: ich hatte den kunstigen Gerg auch eine Syazinthe über dem Blus menglase voll Tauswasser nennen durfen. In den frus hern Zeiten war das Bad der Wiedergeburt, nicht wie jest ein Sprüßbad, sondern ein Plongierbad; und Bas den und Tausen und Einsalben horte damals nicht schon unterhalb der Glaße auf. Ein englischer Arzt gibt der Abschaffung dieses kanonischen Halsbades \*) die Zus nahme der englischen Krantheit schuld; eine ahnliche Bers

<sup>\*)</sup> Ramlich ber Abschaffung ber völligen Gintauchung bei bem Saufen.

<sup>40.</sup> Band.

fruppelung und solche Doppeltglieder brechen am innern Menschen aus, wenn an ihm nichts ein Christ wird als der Kopf.

Wer der Läufer oder Jupiter pluvius ift, bas fann uns nur ber Rlachmeißel fagen . . . Allein wer ber Rlach. meifel ift, bas fann ich nur fagen: diefen Ramen führt bei den Formschneidern sonft jeder Meißel, der die geras ben Buge grabt (die andern rundet ber Sohlmeißel); bier aber meint' ich ben abgebilbeten Flachmeißel, ben bas Rronlein'sche Ronterfei aus Beimar fammt einem Form. bret in ber linken hat und womit er meiner lleberfegung Dieses Taufstocks vorarbeitet. - Dem Meißel zu folge tauft hier der Landstand : er gieht ein ungemein flamisches Geficht und stellt im Ropfe actionem de filiatione anund municht vielleicht ftatt diefes fleinen Badegaftes ben Intendant des lits et meubles selber so uber bem vollen Lavor ju haben. Der Exorgift bedarf oft felber des Exors giemus; und mit Scelenargten ift's wie mit Rorperarge ten, die nach Sufeland ichon ihres Metiers megen nicht fo gefund fein fonnen wie ihre Pagienten.

Neben dem gramischen Brunnenarzt steht ein fatas les ausgeleertes Gesicht, das mahrscheinlich der Hebamme (denn hierüber schweigen alle Ausleger und selbst der Flachmeißel) zu inforporieren ist: eine solche Brautsühsrerin ins Leben ist noch ofter die Reicherbthürhüterin, die dem matten Zwerg die Pforte vor der Nase zuschlägt. Die Erzthürhüterin macht einen Muss aus dem Taustissen, in das nachher der kleine Senkenreiser wieder eingesschlagen wird. Ich habe dieses Klatsch, Rosenmädchen vermuthlich schon auf der 3ten Platte neben der Kanzel gesehen: ich bringe mich immer mehr gegen sie auf, je länger ich sie beschaue und beschreibe. Sie wird nicht

einmal durch ben Abstich mit dem schattigen Rammer, mohren hinter ihr verschönert, den ich wenig kenne. Ist der Mohr der Lautenist? Ist es der Teusel, der aus dem Schneckengehäus des Täuflings, aus diesem Karten; und Sakramenthäuschen ausgejagt, auf ein geräumigeres Arbeitzimmer, das noch keiner bezogen, in den Herzen dieser Kirchengemeinde wartet? wenn es der Teusel nicht ist, soll es etwan eine zänkische Schwiegermutter sein? — Alle Ausleger und Flachmeißel und Formbreter schweizgen darüber gänzlich.

Was über bem andern Schwarzen hangt, ist eine weiße Taube, die das Mal nicht unter, sondern über dem Geier schwebt. Fliegt sie tiefer auf die Zisterne, so wächset sie zum Taufengel aus. Wie in den mittlern Zeiten alle Edeldamen mit Sperbern auf der Hand gemastet wurden, ob sie gleich nicht auf die Bogelbaize ritten—jest stoßen umgekehrt die Naubvögel die Jägerinnen—so breitet an jeder Kanzeldecke eine Taube die Flügel über die Bischsse aus, ob sie gleich diese weder anbrüten noch inspirieren kann.

Weiter hab' ich nichts zu erklaren: ber Rest ist bie Rirche. — —

Sobald ich im Ratechismus unter Kronleins Ahnen, bildern, deren rasonnierenden Ratalog ich in die Hande Deutschlands gebe, auf dieses eilste kam, so sagt' ich: "das ist der erste Freudenstock, oder es gibt keinen mehr. Wenn jest, da ein kleiner Gerg in der Wiege liegt, die Bettmeisterin nicht ihr Bestes thut und dem armen Narren es kommoder macht..." Ich brauchte den Perrioden gar nicht zu vollenden, denn ein Kind veredelt (in den mittlern Ständen) das schlimmste Weib und stellet sich als Sperrkreuz und spanischer Neuter mitten

12\*

auf ihre Irrmege und in ihre Maulmurfgange. Co ift's auch eine gemeine Bemerfung, baß bie 3wiebel ber Raiferfrone ihren Gift ablegt, fo bald fie nur ein eingis ges Mal getrieben bat. Die Mutterliebe burchgreift mit taufend Burgelgmeigen bas gange weibliche Berg, fie gieht alles Blut, fogar bas verdorbene in fich an und übermachfet und verdrangt jede Debenpflange und bluft endlich gang allein auf bem umflochtenen Boben. weibliche Bruft, in ber fo viel Bag gegen fo viele Duts ter ift, wird boch liebend vom Unblide ber Rinder Diefer Mutter bewegt, und je junger b. h. hilfloser die fleinen Gestalten find, besto lieber mochte jede fie an ben Bufen bruden und befto leichter geht die Bermechelung mit nas hern von fatten. 3ch feb' oft mit Bergnugen, daß feine Dagd vor einer Rinderwarterin vorbeilauft ohne die fleine ften aber ichonften Lippen (ich habe noch fein Rind mit ungeftalten gefeben) mit einem furforifchen Blug , Ruß gu beschenfen und ju fchrecken. Dur Beiber, Die mannlis der benfen, erhalten fich falt gegen frembe Rinber.

Ich bekenn' es, blos mein Vertrauen auf Reginens Mutterherz schloß mir unter ber Taushandlung, die sehr viel Bitterwasser dem Tauswasser zugoß, wieder eine und die andere heitere unbedeckte Allee in Kronleins Leben auf und ich schwur, Regina entsündige sich künftig; sonst hatte mich der blinde Kindes, Vater zu sehr gedauert, besonders ein solcher! Ich meine ein Kronlein, der, ob er gleich am Hose lebt und eine wirkliche, keine Titularz Bettmeisterei versieht, doch rein und einsach verbleibt, dort weder schwillt noch friecht, und den ganze Gassen von Lustschlössern nicht blenden und locken und frümmen, einen Bettmeister, der unter Wissigen geduldig und vers nunftig bleibt, unter Pikanten unbewehrt, so wie über

dem salzigen Meer nur sube Thau, und Regentropfen aufsteigen. Doch ist das mahr, daß einen Kunstler unter allen Menschen am wenigsten seine Lagen bestecken, weil er die Lagen weniger braucht und weniger fuhlt. —

Ein Weltmann, der mich eben im Boigtlande besuchte (sein hof errath ihn leicht) und dem ich beim Abschied in sein reiches Bilderkabinett gegenwärtigen Kronlein'ichen orbis pictus schenkte (ich schnitt blos von den 10 Kates chismus, Platten die 10 Gebote herab, die für einen Mann von Stande nicht passen), dieser seine Kenner der Werke der Kunst und des Teusels schrieb mir nach dem Abdruck der ersten Bogen dieses Werkleins zuruck:

"Auf 10 Briefe find Gie die Gegenbriefe fculdig. Die 11te Platte ift gut: Romposigion, Musbruck, Beis werf, alles verdient lob. Aber ber Runftler ift (unter uns) ein Schaf wie la Fontaine ober wie unser jegiger Deckenmaler. Die gute Gilberdienerin fuhrt wie man merft in ihrem Wappen fo viele Bergen wie Bildesheim in bem feinigen, namlich brei (bas ihres Mannes fann nicht gerechnet werden): ich weiß nicht, wohin ihr Mann benft! Es gibt Leute in ber Welt, Die bem berühmten Portraitmaler Aneller in London gleichen, ber blos Die Phyfiognomie feiner artiftifchen Gebilde felber machte, ber aber von bem erften beften Unter : Daler Die Perude, von einem andern ben Rock, von einem britten die Rnopfe, von einem vierten die Spigenmans Schetten ju feinem Rinde machen ließ. Es gibt noch folde Rneller, die es andern anheimstellen, das gu flei= ben, mas fie bilben. Ihr lieber Bettmeifter, - aber aufrichtig, ich meine eigentlich viel nabere und vor: nehmere Leute um mich, Die (wiewol ohne bas Bergel: tungrecht zu verschlafen) fur ihre Familie nie etwas

Nähers waren als grands maitres de garderobe, die ihre Familie, wie der Weltgeist nach guten Philosophen die Welt, nur ordneten und erhielten, nicht schussen. So sah ich sehr oft, daß Ambassaders, die etwas auf sich hielten, erst nicht weit von dem Hose, wohin ihr Kreditiv lautete, sich mit allen den Leuten versorgten, zu denen sie schon die nottigen Livreen und Gars deroben mitgenommen hatten, um glänzender einzuziehen. Der Unterschied ist kleiner als man ihn macht: schon Boileau stellt den, der ein Gedicht vorzutragen weiß, sogleich neben den, der es machte 2c."

Der himmel behute und bewahre! Ich weiß nicht, wozu ich diesen Brand, und Steckbrief hereinseige. — Ich kann nicht genug eilen zum zweiten Freudenftock, ob er gleich bas Werklein beschließet. . . .

### XII.

### Zweiter und legter Freudenstod.

Die chymische Bermandtschaft bes Traums, bes Geburttages, bes Sterbetages und bes Finis.



Nichts schlägt mir elender zu und lässet mich matter zuruck, als ein Diefurs mit Leuten, die außerordentlich beruhmt und gescheit sind, und ein halbstündiges Rolloquium mit Boltaire, mit Friedrich II., mit Lessing trankte
mir mein Magen gewöhnlich mit Sauere ein und mein
Ropf mit Kongestionen. Besonders ist mir's zuwider,
wenn ich den berühmten Mann schon wirklich gehöret

habe, ber mich in meinem Bette befucht (benn ich rebe von meinem bureau d'esprit in Traumen). fagen, bag ich voriges Jahr taglich mehr Bitterflee (bicfe beste Prafervagionfur gegen funftige Migraine) fochen und trinfen mußte und am Morgen gar nicht aus ben Federn wollte, blos weil B. H. jede Dacht ju mir fam, als mare mein Ropftiffen ein Befuchzimmer; benn ich mußte mich im Schlafe, wo die Matur ruben will, nicht blos entfeslich anfpannen, um mich im Disturfe ju geis gen, fondern ich mußte auch herrn H. jedes Wort eine geben, bas er ju mir fagte. Und bas ift (jumal im Bette) fcmere Arbeit. Glucklicher Weise fommt ibm bas niemals ju Ohren, mas er ju mir fagt und mas ich ihm einblase; aber lieber fprech' ich mit ihm millionen Mal auf feiner Stube als ein Dal in meinem Ropf, weil ich bort nur ju fagen brauche, mas ich weiß, bier aber bas Ucbrige.

Dabei hingegen kann man bestehen, wenn einem der Revisor erscheint: in der vorigen Nacht kam er vor mein Bette und schlich mit andern Träumen in mein Gehirn. Es kam mir nämlich ver, der Bettmeister hänge wie ein Sidotter in einer Phiole voll Weingeist (er hatte ets wan die Länge eines Fötus) und sange im Spiritus an mich anzureden. Es ist hier leicht zu bemerken, wie sehr meine Phantasie, die den ganzen Tag den Revisor nur auf den Holzschnitten in dem nouagesimo – sexto: Fors mat eines winzigen Männleins besieht, das mehr in die Juwelier: als Heuwage gesehet werden kann, auf meis nen Traum einstoß und gleich Pedrillo ihm die Erdhe seines Miniaturbildes lieh. Das Bettmeisterlein sagte, es könne nicht ruhig in seinem Spiritus hängen ohne mir gedankt zu haben, daß ich den zugemauerten Namen

an feiner Chrenfaule wieder aufgefraßt, vorgefcharrt und ausgepußt und feine Schiefhangende Statur wieder fleib recht gefest - baf ich in ben Schleier Minervens (er fvielte auf meine Schriften an) nach athenischer Sitte feinen Damen eingewoben. 3ch fab, bag ber Rotus belefen mar; und wollt' es gleichfalls fcheinen : "Lieber Intendant des lits et meubles, fagt' ich, Ihre Werfe blieben emig wie ber fleine Ratechiamus; aber die Bile ber ihrer eroberten Provingen jogen, wie bei einem ros mifchen Triumph, in die Rachwelt voran und ber Tris umphator ichlog, wie in Rom, ben Bug und erschien erft Unno 1797. Erft nach Abfpielung bes gangen Stude ruft das Parterre ber Belt: Autor vor!" - Er ließ fich weiter beraus uber Die Abficht, weswegen er mir im Weingeift erschienen fei, namlich blos um mich ju bes nachrichtigen, daß ich vielleicht aus einem geheimen Buge feinen von Schmus und Rirchenftublen überbauten Leis chenstein hervorgezogen und im Pantheon des Rachruhms aufgestellt, weil er mein Bermandter und gwar mein Urur zc. großvater von mutterlicher Seite mare und aus ben Wittenberger Rirchenbuchern fonnt' ich mir ben Stammbaum extrabieren laffen. - 3ch wollte den Spis ritus , Schwimmer unterbrechen; aber ber Baffermann fuhr fort: "Er verfehe fich besonders von feinem Urur zc. enfel, daß folder die 12te Bolgplatte mit be: fonderem Reuer vertiere und illuminiere; benn diefe hab' er ftets am meiften geliebt, am langften befeilt: und bas blos darum, weil die Platte die Feier feines 34ften Geburttages, ber in ben Frublinganfang traf, mit ber Pans tomime bes Buchebaume barftelle. Ja im Thurmtnopf ber Sofer Michaelistirche fei ein fcharfer nie gebrauchter Stempel Diefer Platte fatt einer alten Dunge niedergelegt und ausbewahrt, aus dem ein Urur zc. enkel tausend Sachen schöpfen könnte, die der Welt zu geben wären."
— Aber hier zerstoß mein Urur zc. großvater phosphores; zierend in seinem Weingeist — als wenn er lebte — und entzündete den rektisszierten Spiritus mit seinem sublimierten und die ganze volle Flasche brannte lichterloh...

Ich erwachte und blos meine Nacht Sparlampe flackerte ungewohnlich vor mir.

entsiegelt die Philosophie diesen plombierten Traum, Diefe bermetifch verpetschierte Phiole? - Dans ches ift naturlich und erflarlich barin: ba ich gerade beute meinen eignen Geburttag begebe, fo fonnte bie Phanta: fie des Traums, die gern rochiert und verfest, leicht meinen Urur zc. grofvater an die Stelle feines Urur ze. enfels verpflangen. Ferner, da der Ururenfel glaubt, es gebe fein befferes Dentmal eines froben Prima , Sages als eine Arbeit, die man baran thut - welches zugleich für eine iconere Dantfagung an ben våterlichen Bachter unfere gerbrechlichen Dafeine gelten fann ale blofe bald erfaltende Ruhrungen -; und ba ich befregen gerade heute das 12te und hellefte Stockwerf in Rronleins Les ben (bie 12te Platte) ausbauen und moblieren wollte: fo fann der Pfpcholog auch barin nichts Hebernaturliches verspuren, bag mir gerade fur ben heutigen Inigial = Sag der im Weingeift fonservierte Ururgrofvater anbefohlen, fein amolftes Lebens : Stodwerf gu tapegieren.

Aber schwerer sind dem Psychologen die übrigen Aufstritte des Traums ungezwungen aus der Ideen Epigenes sis und Krystallisazion zu erklären: ich bekenne mein Unsvermögen. Es fann sein, daß ich irgendwo und irgends wann in frühesten Jahren etwas von einem Krönlein'schen Stempel im hiesigen Thurmknopse und von meinem Urs

urgroßvater im Wittenberger Kirchenbuche aufgefangen und behalten habe: in jedem Falle, der Traum sei nun aus findlicher Tradizion oder aus unerklärlicher Inspirazion erwachsen, ist er glaubhaft und schwer zu verwerfen. Ich sür meine Person sage dem ganzen 18ten Lesejahrhundert, das mich geborgt oder gefaust, frei voraus, daß ich, wenn ich das zweite Mal Wittenberg beziehe, weder in seiner Löffelkirche noch in der Kehle ihres Tausengels, sondern blos in den Kirchenbuchern graben und grübeln werde, um hinter meine Uszendenten mutterlicher Seite zu kommen. Seben so würd' ich, wär's von der Inspekzion der Höser geistlichen Gebäude herauszubringen, daß man meines Traumes wegen den Wilson'schen Knopf und Kropf des Michaelis Thurms abnähme und ausmachte, um die Dessnung nachzusuchen; es ist aber nicht zu erhalten.

Dem fei wie ihm ift: ich übermale ben Geburttag meines guten Ururgrofvaters, ber heute mit mir, wiewol in einem andern Jahrhundert, bas 35fte Jahr antrat, nach Maggabe des 12ten Solgichnittes mit den beften Goldfarben und feiere fein Leben nach. . . Es ift eines Urenfels Pflicht ber letten Ehre. Das fann überhaupt fein guter Mensch fein, ber nicht gern mit findlicher Liebe und Freude der Archivfefretar und Alterthumforfcher feiner Uhnen und ihrer Untiquitaten wird. Und mußt' ich nur die Saufer angutreffen, worin meine Aszendenten bis ju ben von Tagitus beschriebenen binauf fich gefreuet und betrübet haben, ich mallfahrtete ju ihnen allen wie ju Gnadenfirchen, ju casa santa's und Mirafulatorien ju Burch; ich murbe barin unter ben fanften Wallungen der Liebe meine falten Uhnen , Schatten jum Repetiers wert und Rachspiel ihres ausgespielten Lebens notbigen und ihnen mit dem wehmuthigen Bunfche gufeben: "Doget ihr nicht viel beim ersten Spiele gelitten haben und mog' euch die hoffnung eines liebenden Urenkels zuweislen begegnet sein!" — —

Aber weiter! Wer Dang Grundfage ber Reichges gerichtprojeffe oder noch beffer, mer Beglar felber burche gegangen, bem ift befannt genug, baf die evangelis ichen Rammergerichtaffefforen, Pronotarien, Risfalnotas rien, Ingroffiften und Ropiften und die reitenden Boten und die ju Buß, fammt bem 1 evangelifchen Deditus und bem 1 Debell alle Reiertage reichgeseslich mitfeiern (b. h. ju Berien machen), welche die fatholifchen Rammergerichtaffefforen, Pronotarien, Fiefalnotarien 2c. fammt dem fatholischen Dedifus und dem Dedell bege: ben; und diefe erwiedern die evangelischen Ferien. Gos gar ben barauf folgenden Sag feiern beibe Religionpare teien einmuthig unter bem Damen Postfest. Das Deich will dadurch die Paritat ber Religionen bewachen. Die größte Paritat und Tolerang aller Religionen aber bleibt Bofen: feine Reiertage europaifcher Religionen fallen ein, Die man da nicht begeht, erftlich mit dem Rammergerichte Die reichgeseslichen sammt ben Poftfeften, mit ben Chris ften ben Sonntag, mit ben Juden ben Schabbes, mit ben Turfen ben Freitag. Dimmt man noch bagu, baß jeder beilige Sag feinen Bigilien ; und Rufttag vorber, und fein Postfest und Cabbathchen \*) nachher fodert: fo langt gerade, (wenn man mit ben Stunden-haushalt) eine Boche jum Reiern ju, und der Latitudinarier bat

<sup>\*)</sup> Die Juden feierten zum Sabbath ein Sabbathehen als Verlängerung bazu. Die Juden zu Tiberias fingen ihn früher an, weil das Thal die Sonne verspätet; die auf dem Berge festen ihn länger fort, weil die Sonne länger blieb. Godwin, Moses et Aaron, L.III. c. 3.

in der andern zu den neuen sieben unbeweglichen Festen wieder Zeit. Ein solches ausgebreitetes Religionererzizium ist überdieß recht für diejenigen Posten im Staate gesmacht, die nicht nur in der Sohe, sondern auch darin den Alpen gleichen, daß auf ihnen die kleinsten Bewesgungen ungemein ermuden. —

Aber weiter; Erst die Bettmeisterin wurde die Ruhestatt unsers Artisten, — sein Salzrevisorat war eine Salzlecke für ihn — und hier sehen wir ihn erst nach vielen Umwegen, Kurven, Krümmungen und Krumm, stäben im Sige der Seligen angelangt: das Schicksal suhret nach der britischen Gartenregel uns auf krummen Alleen und Steigen in das Landhaus der Freude. —

Muf dem Weimar'schen Blatt halt ber Intendant an ber Rechten fein Gohnlein, bas durch feine Abern und Beftandtheile aus lettern mir uber bie bunfelften Stellen Diefer Platte Die Radel vortragt. Schon ber Bedante des Runftlere ift reigend, feinem Rommentator gum Wege weifer und Bigerone in feinem Miniatur , Simmel ein Rind mitzugeben. Diefe verfleinerten lieben anfangenden Menfchen ichtupfen mit ihren fichtbaren Rnospen und weichen Dornen fo fanft in unfer Berg und halten fich barin mit ihren fleinen Sanden feft, bag ich die Dimis nutiv , Schuhe und 3werg ; Strumpfe Diefer Ingipienten des lebens nicht ohne eine liebende marme Ruhrung fes ben fann. Berichte alfo nur, fleiner Berg, mas bein Bater bier auf bem zweiten Freudenftod theils vornimmt theils darftellt! - Wo ein Rind ift, ba fconen die Dene chen gern die Eltern. Das fagt die Matur allen Bole fern: der malabarifche Strafenrauber fallt feinen Reifen. den an, den ein vornehmes Rind esfortiert; und die ale ten Moloffier ichlugen bem, ber mit einem Rinde im

Arm sich fichend niederwarf, keine Bitte ab; und noch spricht in Italien die Berarmte unter dem Schleier schoe ner um eine Gabe an, indem sie ein Kind vorhalt.

Der fleine Berg, beffen Deftenbent ich bin - er ift mein Urgrofvater -, thut fund, daß mein Ururgroß= vater hier vor Tifch bete und daß er felber ber fleine am Tifch ftebende Junge fei (bie Eltern figen fcon), beffen Enfel ich, wie gefagt, nach dem Taufscheine des Traus mes bin. Schon in meiner Rindheit, da ich noch die Legende ober Randschrift Diefer Platte auswendig lernen mußte, ging meine Phantafie vergnugt in diefer gezeiche neten Stube auf und ab und flief ihr Senfter auf, beffen Rlugelscheiben wie in Jena auswarts laufen. Und diefe fosmopolitische Phantasie, die alle Menschen in meine Bevatter, Gebruder, Gefdwifter, Bech ; und Schmauss Schwestern und Bruder, Ronviftoriften und Litis Rons forten verwandelt, geht noch bis auf diefen Geburttag mit mir burch bie Gaffen und Dorfer. 3ch wollt' auch lieber fterben, als mich mit bem bunnen, engen, feinen Grad langen Bogenfegment von geliebten Menfchen bes helfen und beruhigen, bas uns Schickfal und Werth aus dem unermeflichen Birtel ber Gebruder Menfchen ause fcneiden. Ober barf ein Menschenher; fo enge fein, baß nichts barin aufzustellen ift als ein Chebette und eine Wiege fammt einem alten Grofvaterftuhl? Und Die Urme des innern Menschen follten nicht mehre Wefen umschlies Ben als die Urme des außern? Und es follte feine Doge lichfeit vorhanden fein, die Rommitce oder den Ausschuß von 20 oder 30 Menschen, worauf unser Berhaltniß bei bem Reichthum von 1000 Millionen Seelen unfern lies benden Untheil einengt, wenigstens ansehnlich zu verftare fen? - Das find' ich nicht: fann man benn nicht

(es ift boch etwas) fich auf ber Gaffe jum Spill , und Schwertmagen und Better eines jeden, dem man begege net, ernennen und jedem mit der Phantafie gwifchen feine 4 Pfable, auf feine 4 Stublbeine und in feine 4 Bettpfoften nachfolgen? Rann man nicht mit ben Blaus oder Grunrocken, die mit Rommiebrod unter dem Urm vom Proviantbacter herfommen, und mit bem Tuchmacher, ber an einem fo einträglichen Markttag fich ichon um 3 Uhr feinen Rars pfen im Fifch . Samen abholt, und mit bem vornehmen Schlafrode, der fein Gartenbeet unter Aussichten eines erfrischenden Calate übersprengt, ungeladen und froblich effen im Ropfe und sympathisieren? - Geh' ich wol vor einem geputten Lehrjungen, ber beute Soffnung gur Gradual , und Promogion , Ohrfeige hat und ber mir morgen als vollendeter flaffischer Lehrpursche wird, jemals vorbei, ohne mich mit ihm (phantafierend) ju feinem wohllebenden Abendgelag und Luft corpo eins jufinden? 3ch freue mich mit den Rindern, die aus der Schule herausbraufen auf die erfte Erholungftunde nach einer fo langen Sigung ; - mit bem gravitatifchen Rine desvater auf den larmenden Abend voll apofrnphifcher Saufwaffer; - mit ber Magd auf das aus ber Rirche jurudmuffende Saufgefolge jur genauern Rirchenvifitation eines jeden lappen; - mit bem Schulmeifter, ber ein entsehliches Dividirerempel anschreibt, bas julest burch Biffern ein Saus, ein Schiff, oder einen Efel geben foll, freu' ich mich auf die Entwickelung des lettern; - mit der Fratichler: und Pfeffernuß: Frau, deren Sparofen, tragbare Ruche und petit soupé immer ein Sopf ift, tret' ich im Borbeigehen in Sandelfompagnie und bringe (in Gedanken) als ihr associé und Maßkopist schon einis ges vor mir, wenn unfere Sandlung nur 1 Pfennig reis

nen Prosit von dem jurudlegt, was ich der Frau abstause — Und so laufen mir auf jeder Gasse Freudensströme und die Paradicestüsse entgegen — Lustwälder und Glücktöpse tanzen vor mir hin — und die Stadt Hof ist mein himmlisches Jerusalem und die Menschheit meine Dub = und Amtbrüderichaft.

Nur hute sich ein solcher Seliger, die Augen oder Phantasien einem aufstogenden Erefuzion Pedelle in die Arbeitstuben der Armuth, oder einem Arzte in die Marzterkammern der Krantheit nachzuschiefen. . . .

Aber weiter! Sier wird wie gefagt ber zweite Freudenftod bem Lefer aufgetitscht und auf bem Stock ift ce gleichfalle aufgetiticht. Es foll alles nach Unleitung meines Wurfbleies und meiner Leuchtfugel - namlich bes fleinen Lettern : Gerge - befeben und befdrieben werben. Der Eftisch ift ein zweischläfriger fogenannter Betttifch: bas beweiset nicht nur die untere Sifch : Bars dine, fondern auch ber herrliche Faltenwurf und bas Gegelwert des Bettfirmaments oder Palanfins, womit ber Gevatter Serenissimus meinem Ururgroßvater ein fleines Angebinde, und jugleich ein Undenfen an feine Bette meifterei - und vielleicht an 'ben Rafus im 10ten Bes bot - hat geben wollen. Go fagt Berg. Sinter Bers gen felber fteht auf der Platte feine Spielfameradin, eine bemuthige niedergequetschte Lazaruffin, die der mohlthatige Runftler an einem fo froben Tage in die Tifchnachbars Schaft feines Sohnes gezogen. Ihr Sunger ift großer als ihre Undacht, und bie Bewegungen ihres Bergens find nicht fo feurig als die peristaltischen ihres Dagens. Berg, ber in reifern Jahren mein Urgrofvater murbe, bebt die betenden Sande ju boch hinaus, meder aus Uns bacht noch Biererei, fondern weil er einmal, wie es Rine

der machen, ein Bischof in partibus werden will und beswegen jeden Sonntag diesen Betttisch besteigt und da berab ermahnt. Daher wurd' er im ganzen Kron, lein'schen Hause nur der kleine Bischof genannt.

Dun fchaue bas Publifum meine Ururgrofmutter an, die Er , Silberdienerin. D Regine, mareft du im, mer die Ronigin beiner Reigungen und treu und gut geblieben, fo hatteft du nicht nothig meinen Ururgroffvas ter mit folden abbittenben Bliden, mit biefem mehr ihm als dem himmel zugewandten Saupte anzusehen! Welche Flamme der Geburttag , Wunsche! Simmel! erhalte mir meinen alten ehrlichen Bettmeis fter noch auf lange lange Jahre; raffe lieber mich meg als ben Loren;!" das betete fie por der Gup; penfchuffel. - Beffer, taufend Dal beffer als auf den porigen Stoden, bas ift fie gewißlich auf biefem. Erft, lich ift nur - Gin Rind ba. 3weitens ift mein fleis ner Urgrofvater und das Tischbette fo fauber anges pußt, der Borhang fo rein abgestäubt und niedlich auf, gebunden, und bas gange Bimmer und Gedeck in fole cher Ordnung, daß die gleiche des Bergens dadurch fo aut wie bemiefen ift: in ben Berg, und in ben Stubenfammern raumen die Beiber mit einander auf. Drittens fieht mein Ururgroßvater ungemein froblich, und die Grofmutter wie eine bereuende Dagdalene aus: fie hat ihn - fo leicht ihr's gewesen mare - nicht einmal beredet, außer der pauvre honteuse und Pfrund: nerin, einen Gaft, oder Gaftfreund ihres Bergens jum Schmauße ju laden, oder nur einen luftigen Den= ichen und Schmaroger, der dem andern fo lange red; lich anhangt und dient, bis er fich angefüllt, wie Schröpftopfe von felber abfallen, wenn fie Blut genua 40. Band. 13

gezogen. So wie meine Ururgrofmutter ihren Mann hier ansieht, tritt sie immer hoher über jene Weiber hinauf, für welche die Hochzeitglocke gerade das Widerspiel des katholischen Wandelglock ens ist und denen jene Glocke die Verwandlung des Gottes in einen Brodherrn ansagt, indeh diese die Transssubstanziazion des Brodes in einen Herrgott verkündiget.

Ich bin barauf gefasset, daß die Rezensenten — und vorzüglich die Rezensentinnen — mir dffentlich vorzwerfen: ich wurde — in der 12ten Platte Reginen ganz anders zensieren, ware sie nicht meine Ururgroße mutter. Aber ich versege: umgekehrt.

Muf bem Betttisch treffen wir 2 Converts fur bas Rinderpaar, aber nur Gines an fur bas Chepaar. hold! Ochon Linnee erzählt in seinem schwedischen Reis sejournal \*), daß man sonft in der Proving Schonen einen Teller, fo lang als die eine Tafelseite, ausgehobelt und daß man aus ihm - es fonnte fich fein sonderlicher Unterschied zwischen bem prolongierten Tel ler und einem Troge ergeben - ju fcmaußen pflegte. Mody befannter ift und noch fconer bagu, bag in ber schonen erotischen Beit ber frangofischen Ritterschaft allzeit Geliebte und Ritter auf einem Teller afen. - Und auf bem 2ten Freudenftock haben wir ben neueften Fall: meiner Ururgroßmutter fehlt ber Teller. Bom Speis, opfer felber ift nichts herauszubringen als die Suppens schuffel und ein Borlegloffel, ber fur mich eine Gup. penschuffel mare und eine Gemmel in Gestalt einer Brille ober 8.

<sup>\*)</sup> Linnees Bersuch einer Natur = Runft = und Dekonomichis ftorie aus Reisen durch einige Schwed. Proving. gesammelt.

Best febe man aber meinem frausbagrigen Intendant des lits et meubles noch ein Mal ins offne begludte Beficht und behalte, wenn bas Buch aus ift, die aufrichtige Gestalt im Ropf, Die wie ein Wiener Banfozettel außen nichts bat als mas innen fteht. Er verrichtet hier mit ber Duge über ber rechten Sand fein Dankgebet gang aufgeraumt; er fest immer voraus, er hab' es nachstens noch beffer und wenn nichts baraus wird, hofft er gerade noch ein Dal fo viel. Er halt bas Leben und die Gesellschaft nicht fur ein Bhiffpiel, bei dem eines verkehrten Blattes megen neu gegeben werden muß, fondern fur ein Diquetfpiel, worin man bas verfehrte Blatt ruhig nimmt und beftens ausspielt. 36m ift Ginfamfeit und Gefellichaft recht, ja nicht einmal unter ber Menge ift er einsam, worin man fonft am wenigsten Gefellichaft bat, wie man auf bem Deere am leichteften verburftet.

Was wird mein guter Ururgroßvater nach dem Effen an einem folchen Tage gemacht haben? Wahrs scheinlich diesen zweiten Freudenstock. Dann wird er, vermuth' ich, mit meinem Urgroßvater nicht lange vor dem Abendessen ein wenig ins freie grune Feld gegangen sein, um sich den zweiten oder dritten Appetit zu machen und überhaupt um den Zucker eines solchen frohen sußen Tages immer dicker einzusieden und zu raffinieren. Er \*) hat meinen Beisall, daß er auf den

<sup>\*)</sup> Da ich doch auch Leser haben kann, — so wenig ich sie wunsche —, welche entweder den gezeichneten Inhalt des Weimar'schen Blattes oder gar die Eristenz des Blattes für eine Lüge halten — zumal da jest das Blatt in der herzoglichen Bibliothek wirklich fehlt —: so merk ich für diese an, daß der Mann, der die Holzschnitte in den luthes

fo genannten Rirchberg (man fieht ihn und den Thurm und einen Rlugel von ber Rirche recht gut aus ber 12ten Platte) mit den beiden Rleinen mallfahrtet: dort auf bem Berge fann er die Sonne, die den erften Fruh, linatag vorübergeführt und verschonert bat, am fcon ften und mit hohern und erhabnern Seufzern als Die tiefe Buhne verdient, hinter diefe fallen feben. Bom Rirchberge gleichsam uber die gefuntne Conne getragen, tonnt' er leichter über bas nachdenfen, mas diefes Thea: ter und unfere Rolle und die funf Afte eigentlich find was befonders der Johannis beerwein der hiefigen Rreude ift, der wie phyfifcher, weder durch einen Wein, beber noch Bapfhahn lauft, fondern aus einer engen Se, berfpuble rinnt und ben man auf der Freiretoude des Lebens in die Rorpermaste wieder mit einer Reder, fouble auftrinkt. - - Letteres paffet auf einen Schreis ber wie ich noch mehr, weil fur ihn immer nur Reber: fpublen (eigne und fremde) die Gaugeftachel und Stech, beber des Palminfetts und Glubweine des Lebeen find. Du fonntest auf dem Rirchberge, jumal nach Sonnen, untergang, den Diameter beiner Bergangenheit, Die jum Dunfte der Gegenwart einfroch, übermeffen und den gangen weiten Mebel beiner Bufunft gleichfalls in Diefen Dunft, in diefen Eropfen jufammendrucken, und bein Ich gleichsam fur eine fefte Ewigfeit ansehen, an ber die Zeit zerschmilzt - - D haft du das alles gethan,

rischen Katechismus geliesert, nothwendig am Leben gewessen sein muß, er mag geheißen haben wie er will, und daß ich also, geseht er war weder Intendant des lits et meubles noch mein llrurgroßvater, doch immer oben im Terte kein hirn= sondern ein Natur=Gespinnste und einen wirklichen Formschneider und Menschen anrede.

nämlich gedacht? Hast du erwogen, daß die irdischen Buchdruckerstöcke und Anfangleisten und Finalstocke uns serer hiesigen Thaten bald zerbröckeln, aber nicht der Geist, der sie gebraucht, und kein Gedanke, den sie restecktieren und daß du verstäubter Formschneider für eine höhere Hand selber ein Formbret bist? — hast du untergesunknes Geschöpf an diesem Tage und auf diesem Berge nicht blos auf deinen jesigen Hasen der Erden, Ruhe, dessen Sperrketten dein gnter Genius zerssprengte, sondern auch auf die Goldküste des verhüllten Otaheite frohe Blicke geworsen, an das uns die irdisschen Orkane und Wogen antreiben? — —

Aber du bist nun aus einander, oder vielmehr das Formbret deines Leibes ist es — die Zeit hat dich, wie mein Traum, in ihrem Spiritus, Stundenglas geschmolzgen — allein hab' ich nicht jest selber über deinen Gesburttag meinen vergessen und der Leser seinen? Und haben wir daran gedacht, daß alle unsere Entzückungen und Hossnungen nur erquickende Tone sind, die uns im hiesigen absterbenden Leben umsließen, wie den Menzschen, wenn ihm alle Sinnen brechen, oft Harmonien umringen, die nur dieser bleiche hort, damit vor ihm zugleich die Erde und der leste Wohllaut hold verbunden aus einander zittern?

Bedrudt bei Georg Maret in Leipzig.



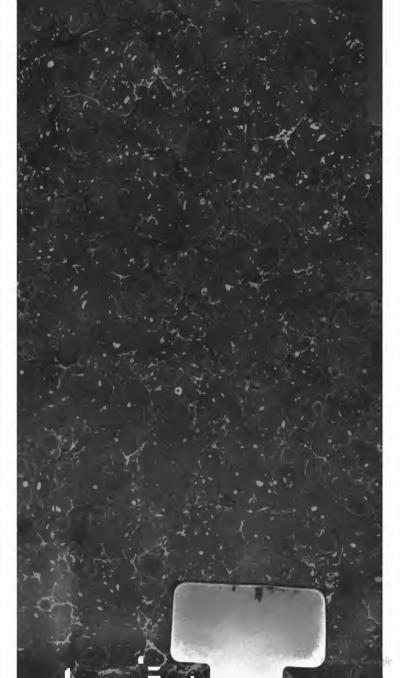

